Mr. 12 (16 Beiten)

Chicago, Sonntag, den 23. März 1902.

Pierzehnter Jahrgang.

## Telegraphilche Depelchen.

(Spezialbepeichen-Dienft ber "Sonntagpoft".)

## Hener finanskandal.

Direftor ber beutiden Rredit-Unftalt wegen Beruntreunng berhaftet .- Gerichtliches Rachipiel gur Bahufataftrophe von Altenbefen. - Aus Soffreisen. - Die nene Ginheitsmarte. - + Ram-Merfänger Rachbaur .- Wahlen für die Berliner Sandelstammer. Bur Ausiperrung amerifanifden fanre-prafervirten Aleifches. Weiteres Bordringen der Stanbard Dil Co .- Raifer Wilhelm und Coghlan. - Das Rriegeichiff "Frauenlob".

Berlin, 22. Marz. Schon wieder berursacht ein Finang-Standal großes Auffeben! Direttor Duerfelbt bon ber beutschen Rredit=Unftalt ift unter ber Untlage berhaftet worben, Die Gelber ber Bant-Ginleger veruntreut gu na= ben. Sunberte bon Berfonen, meiftens kleine Raufleute, haben babei alle ihre Erfparniffe berloren.

In Paberborn, Weftfalen, bat jest bie Berhandlung bes Prozeffes megen ber Bahntatafirophe bon 211 ten beten begonnen. Die Bahnmarter Mager und Kleinhaus, fowie ber Lotomotibführer Beters bon Berlin find ber Fahrläffigteit angeflagt.

Die "Allgemeine Fleischer=Beitung" fagt, ber Protest gegen bie Mus. ameritanifchen fperruna Fleisches, welches mit Borar: aure praferbirt ift, fonne nicht berudfichtigt werben; benn ber Bunbes= rath habe biefe Musfperrung gutgebei= gen, und bie Riegierung tonne meiter nichts thun, als ben Tag bes Infraft: tretens biefes Erlaffes gu berichieben. Hebrigens fei bie nämliche Sperre auch ron Franfreich und ber Schweig ver= hängt worben.

Die ameritanische Stanbarb Dil Co. führt jest bas amerifanifche Betroleum = Ablieferung & = f h ft em, bon beweglichen "Tants", aus, allenthalben ein, und bie beutschen Berfäufer ruffifchen und galigifchen Petroleums find nicht wenig barüber beunruhigt, ba bas neue Shitem es ber Stanbard Dil Co. in beträchtlicher Beije ermöglicht, beutiche Sanbler gu

ehemaligen Torpebo= und jegigen bes Deutschen Damen = Bereins ift, Bachtbootes, welches, einer Beifung bes Raifers entsprechend, auf ben Na= "Allice Roofevelt" umgetauft worben ift, haben ber Tochter bes Brafibenten Roofevelt eine Rabelbe= pefche gefandt, worin fie ihre Berthfcagung biefer Ehre aussprechen.

Die mehrermähnte junge ameritanische Opernfängerin Geralbine Farrar hat abermals bor bem Rie fer und ber Raiferin gefungen und eine Diamanten = Broche als Zeichen ber Unerfennung berfelben erhalten.

Der beuifche Rronpring Bil= helm befindet fich in München, ber baierischen Sauptstadt. Der Rronpring weilt im ftrengften Infognito in Ifar-Athen und ift bort nur, um Stubien halber bie bortigen Runft-Inftitute gu befichtigen. Er ift begleitet bon bem Oberften und Flügelabiutan: ten b. Prigelwig und bem Profeffor ber Runftgeschichte Clemens aus Bonn, Bon München erfolgt bie Weiterreife nach Rurnberg, wo ein eintägiger Aufenthalt geplant ift.

Die Familie bes Bringen Beinrich wird fich in ben nächsten Wochen zum Kur-Aufenthalt nach bem wellbefannten Canatorium bon Dr. Lahmann in bem Dresbener Borort Beiger Birich begeben. Sauptfächlich handelt es fich babei um ben Bringen Balbemar, Bring Beinrich's alteften Cohn, ber langer als bie Eltern berbleiben wird. Walbemar ift, wie fcon berichtet wurde, franklich.

Major v. Trotha vom Leib-Garbe-Sufaren=Regiment unternahm mit fei= ner Schwiegermutter, Frau b. Maffom, in Botsbam eine Spagierfahrt. Bor ben Wagen waren zwei junge Pferbe gespannt, welche burchgingen. Wagen schlug um. Frau b. Massow murbe fehr fcmer berlegt in bas nahegelegene Garnifons-Lagareih gebracht. Major b. Trotha erlitt Ropfverlegungen und ift zu Saufe in

Behandlung. Für ben, wegen Sittlichfeits-Bergeben berurtheilten Bantier Stern: berg waren befanntlich Enbe bori gen Jahres unter ber Arbeiterschaft ber, ihm gehörigen induftriellen Unterneh mungen Unterschriften für ein Gnaben gesuch gesammelt worben. Wie ben betheiligten Rreifen jest mitgetheilt murbe, hat ber Raifer bas Gnaben=

gefuch abichlägig befchieben. Es wird angefündigt, bag Raifer Wilhelm auch gur Rronung bes Ronigs bon Spanien, im nächsten Mai, ein Rriegsschiff=Geschwa=

ber entfenben wirb. Die Bahlen für bie neue Berliner Sanbelstammer finb heute jum Abschluß gelangt. Es murben nur Freihandler und gemäßigte Shuggöllner gemählt. Der preufiiche handelsminifter Möller wird bie Banbelstammer am 15. April eröffnen.

Die aus München gemelbet wird, ift ber, früher berühmte Rammerfanger Frang Rachbaur, beffen schwere Ertrantung bereits gemelbet murbe, jest geftorben, im Alter bon nabezu 67

Mit bem Berfauf ber neuen Ginheitsmarte mit ber 3n= fdrift "Deutsches Reich" ift geftern begonnen worden. Jedoch find die neuen Poftwerthzeichen nicht bor bem 1. April gur Frankirung giltig. Die bisherigen Postmarten werben icon mit Enbe Marg außer Rurs gefet werben. Sie fonnen aber bis Ende Juni gegen neue Postwerthzeichen umgetauscht werden. Gine Ginlöfung gegen Baar ift indeß ausgeschloffen.

In Berbindung mit ber Beimtehr bes Pringen Beinrich taucht auf's Neue bas Berücht auf, bag Raifer Bil= helm felber gleichfalls bie Ber. Staaten besuchen werbe, refp. fich schon beinahe bazu entschlossen habe, fich aber eine herbstliche Jahreszeit bafür auszusuchen gebenke, bamit nicht so leicht schlechtes Wetter auf ber Gee bas Programm irgenbwie floren fonne. Doch ift biefes Geriicht noch immer mit gro-Bem Borbehalt aufzunehmen, und es verlautet aus hiefigen Hoffreisen noch nichts, mas biefer Angabe irgend melchen Rudhalt geben tonnte.

Wie man bort, hat ber Raifer unoffiziell ber ameritanischen Regierung gu berfteben geben laffen, bag er nicht nur nicht babon beleibigt fein, fonbern es fehr gern fehen murbe, wenn Ra pitan Coghlan (welcher feiner zeit auf einem New Morter Bantett bas englisch = beutsche Spottgebicht "Hoch ber Raffer" bortrug und bafür bom ameritanischen Flottenbepartement eine Rüge erhielt, aber beim Befuch bes Bringen Beinrich fo entgegentommenb wie nur irgend einer ber Offigiere bom Flottenbauhof in Brootinn war) vom Prafidenten Roofevelt hinfichtlich ber weiteren Beforberung gunftig behandelt würbe, wie er es als einer ber Belben ber Ceefchlacht bon Manila verbient habe. (Es murbe in ber geftrigen Mbendpoft" gemelbet, bag Coghlan Musficht habe, balb bis jum Abmiral aufzurücken.)

Der Reichstangler b. Bülom hat sich nach Benebig und bem nörbli= chen Stalien begeben (woher auch feine Gemablin ftammt) um feine Gefunb= heit wiederzuerlangen, welche burch bie aufreibenden bienftlichen Arbeiten und namentlich burch ben Boll = Rampf im Reichstag fehr angegriffen murbe. Er wird inbeg feinen Befuch in Rom ma-

chen, noch auch unterwegs in Wien. Die Gräfin Stolberg-Bernigerobe, welche eines ber ältesten preußischen Die Offiziere und Mannichaften bes Abelshäufer vertritt und Brafibentin hat heute bas neue beutsche Areuzerboot "Frauenlob" getauft, zum Unbenken an bas preußi= fche Rriegsschiff "Frauenlob", welches im Jahre 1858 unfern ber dinefischen Rufte unterging. - Die Bermehrung ber beutschen Flotte wird programmge= maß fortgefest, und nach bollftanbiger Musführung bes jegigen Programms wird bie Flotte aus zwei Doppel-Geschwabern beftehen, mit je einem Flag= genschiff, 16 Schlachtschiffen, und mit 8 großen und 24 tleinen Rreuzerboo=

## Der Aufruhr in Saiti.

Prafident Sams Wiedermahl foll rerhindert

Port=au=Prince, Saiti, 23. Marg. Mit eiferner Fauft berfucht bie Regierung bon Saiti, ben Aufftanb gegen ben Bräfibenten Sam zu unterbruden. Unfere Stadt fteht unter Belagerungs guftanb; trogbem man unter einem folchen auf Bieles gefaßt ift, hat boch bie sofortige Hinrichtung bon Leon Gabriel, einen frangöfifchen Burger, welcher ber Berichwörung gegen bie Regierung angeflagt war und einen Soug auf ben ihn berhaftenben Boli: zeitommiffar General Cameau abgab, große Ueberraschung und riefige Mufre gung hervorgerufen. Die Revolutio= nare geben barauf aus, zu berhinbern, baß ber Brafibent Cam im nächften Nahre (in welchem fein fiebenjähriger Umtstermin abläuft) wiebergewählt

## Ob's was hilft?

Drobung der dinesischen Kaiferinwittme an Dizefonige.

Befing, 23. Marg. Die faiferliche Regierung hat, auf Befehl ber Raiferinwittme, an bie Bigefonige ber Provingen Rwang=Tung und Rwang=Ge telegraphirt, baß fie für jebe weitere Musbreitung ber füb-chinefischen Rebellion, welche hier bie größte Beunruhi= gung berurfacht, perfonlich berantwort= lich gehalten werben follen.

## Rhodes fdmader.

Befinden des "ungefronten Kapfonigs". Rapftabt, 23. Marg. Während fich in ben letten brei Tagen ber Buftanb bes tranten Millionars und früheren Raptolonie = Minifters Cecil Rhobes gebeffert batte, enthielt bas Bulletin. bas Samstagnacht ausgegeben murbe, bie Mittheilung, bag er wieber fcma= cher geworben ift.

#### Gefeklich anerfannt. Ruffifd-tatholifde Klöfter und Schulen in

Ronftantinopel, 23. Marg. Es ift eine Grabe bes Gultans erlaffen worben, welche bie gefetliche Unertennung ber ruffifchen Rlofter, fomie bon 83 Soulen in Palaftina berfügt.

## Londoner Streislichter.

Die Rriegslage in Gudafrifa. -Britische telegraphische Berichte fehr unguverläffig!-Bemertens= werthe briefliche Rachrichten. -Und bem dinefifden Segenfeffel. - Die Mandidu-Dynaftie auf's Dene ichwer bedroht! - Croder ift augeblich für immer mit ber ameritanifden Politit fertig. -Bring Beinrichs Befuch foll die

Auswanderung in Dentichland

angereat haben.

London, 22. Märg. Neuerliche De= pefchen aus Rapftabt melben: Die Boeren haben jest fast vollständige Rontrolle über bas westliche und über bas nördliche Transbaal, und fie haben in bem Sugellande weftlich von Engelbrecht, unweit bes Großen Stortftromes, eine vollftanbig organisirte Bivilregierung. Bang hatte biefelbe gwar nie gu befteben aufgehört; aber fie ift neuerbings wieber bedeutend wirtfamer geworben. Durch fie hauptfächlich wird bie Berbindung awischen ben berichiebenen Boerentommandos aufrechterhalten, und werben Lettere inftandge= fest, harmonisch mit einander borgu= geben und tüchtige Schläge zu führen. Soweit bie Städte fich unter ber Ron= trolle ber Briten befinben, tann bie Boeren = Regierung natürlich feine re= gelrechten Steuern mehr erheben; aber es laufen beftä;nbig freiwillige Gelb= Beitrage ein, und burch bie Wegnahme britischer Vorraths-Trains bringen fich bie Boeren oft in ben Besitz großer Mengen Borrathe und Rriegsmaterial. Entgegen ber allgemeinen Erwartung ber Engländer, haben bie Boeren auch bie Unterftützung vieler ber Schmargen, theils weil biefelben Ubneigung gegen die Briten hegen, theils auch megen bes borberrichenben Glaubens un= ter ben Gingeborenen, bag bie Boeren fclieglich ben Sieg babontragen wer=

Daß biefe Erwartung Bieles für fich hat, lagt fich anscheinend auch aus Briefen entnehmen, die aus Gudafrita bier eingetroffen find. Diefe Briefe befa= gen, bag bie britischen Berichte über ge= töbtete, verwundete und gefangene Boeren faft gang unbgar erbich= tet feien und bon Junior-Offigieren ausgingen, bie fich blos in ben Borber= grund brangen wollten, und bag bie Befangenen gewöhnlich nichtfampfer feien, welche bon biefer ober jener 216= theilung aufgeiggt wurden, bamit fich ber Befehlshaber auf iraend eine Letftung berufen tonnen. Richt felten heißt es in ben Briefen weiter - merben biefe "Gefangenen", nachbem fie gegählt und rapportirt worden find, wieber laufen gelaffen; jebenfalls tauchen nur wenige berfelben in Rapftabt auf. Es ift fogar Grund zu bem Berbacht borhanden, bag manche berfelben ermorbet werben! 3m Rampfe ge= töbtet ober bermunbet werden nur ber= hältnigmäßig wenige Boeren. Es fte= hen gur Zeit minbeftens 10,000 Boeren im Feld, und obwohl auch neue Refruten barunter find, besteht die Mehrheit aus Beteranen bes Rrieges, ber jest icon 2 Nahre und 5 Monate bauert. und fie find militarifch werthvoller, als Rrugers Urmee bor zwei Jahren mar!

Man erwartet, bag megen te hohen Roften bes Subafrita = Rrieges ber Schagamis = Rangler Gir Michael Sids = Beach eine weitere Erhöhung ber Gintommenfteuer um 2 Bence ber= langen wirb. fo bag biefelbe alsbann 16 Bence ober 32 Cents für ein Bfunb Sterling betragen und bas Doppelte ber höchsten Rate seit etwa 40 Jahren erreicht haben wurde. Die Befürworter bes Zolles auf Manufatturwaaren agi= tiren für einen entfprechenben Boll und gegen bie Gintommenfteuer-Erhöhung.

Die Melbungen aus China find höchst beunruhigend für England und anbere Mächte, welche ben Frieden bafelbit erhalten feben wollen. 3mmer mehr fieht es barnach aus, bak bie Re= bellion im füdlichen China thatfächlich eine Emporung gegen bie Manbichu= Dynaftie ift, welche einem dinefischen Musbrud zufolge "ihr Geficht berloren hat," indem fie ben Ausländern nach= gab. Im füblichen China werben ohne= hin bie Manbidu-Berricher nur als Gindringlinge angefehen, und es be= stehen schon lange baselbst Organisa= ttionen, welche bie Entthronung biefer Dynaftie bezweden. Diefe Gefellichaf= ten find gahlreich und machtig, und fie find burch ein fehr bolltommenes Beiden= und Beremonien=Suftem gefdugt. Manche nennen basselbe "chinefische Freimaurerei," boch hat es abfolut nichts mit Freimaurerei zu thun. Bom Regierungs=Standpuntt aus haben alle biefe Draanifationen nur einen boch= verrätherischen Charafter und werben unterdrückt, wo fich bie Regierungs= Beamten ftart genug hierzu fühlen, was jedoch nicht überall ber Fall ift.

Früher hatten bie Manbichus für unbesieglich gegolten; aber felbft in China berbreiten fich nachrichten beute schneller, als früher, und es ift im gan= gen Reich bekannt geworben, bag bie Musländer Beting, einschließlich ber "heiligen Stadt", nahmen, und bie fai= ferliche Familie flüchtig wurde. Dies hat bem Unfehen ber Manbichu-Dynaftie einen argen Stoß gegeben. Die meiben, bie ein jegige Bewegung hat bereits gewaltige bringen wurbe.

Macht erlangt. Gie bebeutet einen Ber= nichtungstrieg feitens ber Rebellen, welche feine Gnabe für fich felbft ermarten, falls fie befiegt merben follten, und bereits find viele Mandarinen enthauptet ober auf andere, mitunter

scheußliche Weise zu Tode gebracht

Biele Truppen gehen gu ben Rebellen über, burch ben Ginflug ber geheimen Gefellschaften und infolge ber Aufrufe an die Solbaten im Namen bes Patriotismus. Die Mufftanbifden find be= reits im Befit eines großen Theils ber Proving Awang=Se, welche bie Wiege ber großen Taiping = Rebellion war,

und in welcher ber Geift, ber gu jenem Musbruch führte, niemals. erloschen ift. In Ranton befürchtet man ichon lebhaft, baß ber Aufstand fich nach jener Stadt berbreiten werbe, und bie faifer= liche Regierung bat feine Streitmacht gur Berfügung, welche mit ben Infur= genten fertig werben tonnte. Befannt= lich hatte die Taiping=Rebellion etwa fünfzehn Jahre gedauert, jum Berluft bon Millionen bon Menschenleben geführt, und würbe nicht unterbriidt worben fein ohne "Chinese Gorbon", ben berühmten britifden Abenteurer, ber fpater gu Rhartum (im Guban) feinen Tob fand. Der jegige Aufftanb mag ebenjo bebentlich werben ,wie je=

Richard Crofer, ber Er=Tammany= Häuptling, ift auf bie Depeschen aus Umerifa aufmertfam gemacht worben, welche befagen, bag er noch immer bie "Tammann Sall" beherriche und bie Politit biefer Organisation bittire. Er stellte entschieden in Abrede, daß er noch irgendwelche Autorität in Tammanh-Ungelegenheit ausübe ober auszu= üben fuche; obwohl er feinen perfonlichen Schriftmechfel mit Freunden in New York fortfete, molle er nie wieber bie bemotratische Führerschaft über-

Allen Angeichen in Wantage (Crofer's englischem Landsit) nach zu fchließen, fühlt Croter bafelbft ein fehr ruhiges Dafein und ift gufriebener, als er Jahrzehnte hindurch in New York gewefen war, befonbers ba er bier nicht mit Unterftügungsgesuchen bon berun= tergetommenen Befannten behelligt wirb. Muf's Reue wird berfichert, bag er für immer in England wohnen bleiben und fich in bie ameritanische Politit nicht mehr einmischen werbe. Er ber= wendet gegenwärtig feine gange Beit auf feine Bferbe und ift anscheinenb bei befter Gefundheit.

Gin Berliner Rorresponbent melbet: Raifer Wilhelm hat fich bom Bringen Beinrich bie Namen Derjeni= gen angeben laffen, welche beim Empfang bes Pringen in Nem Dorf Chicago u. f. w. hervorragend betheiligt maren, einschlieflich ber Bürgermeifter ber betreffenben Stäbte, und wird ihnen in irgend einer Beife besonbere Uner= tennung gutheil werben laffen, vielleicht burch Unbietung bes preußischen Ro= then Ablerorbens. Gine, für bie beutsche Regierung nicht sonberlich erfreuliche Wirfung bes Umerita = Be= fuches bon Pring Beinrich befteht barin, bag berfelbe bie Musmanbe= rungsluft auf's Neue angeregt hat. Doch find noch teine beftimmten Mittheilungen barüber erhältlich.

#### Deutschland und Solland Einigen fich über Unterftützung eines Tele:

graphen-Unternehmens.

3m Saag, 22. Marg. Die Regierung bet nieberlande hat ben Generalftaaten einen Telegraphen = Bertrag Deutschland unterbreitet, wonach beibe Länder gemeinschaftlich Gubfibien für Telegraphen = Rabel nach ben hollan= bifchen Rolonien im fernen Often ge= mahren follen. Man beabfichtigt, bie Infeln Celebes und Menado (in Oft= inbien) mit bem ameritanifchen Bhi= lippinen = Rabel in Berbindung gu fegen, bas feinerfeits mit Chanabai berbunben werben wirb. Die Wichtig= feit biefes Bertrages liegt namentlich in bem Umftand, bag hierburch auch Berbindung mit Guropa über Amerita hergeftellt wirb, burch Rabel, welche verschiebenen Nationalitäten gehören.

### Großer Emigranten-Budrang Macht es nöthig, zwei Dampfer von Havre

abzulaffen. Sabre, 22. Märg. Wegen ber großen Anzahl Auswanderer, welche hier Be= förberung nach ben Ber. Staaten erwarten, ift außer bem Dampfer "La Savoie", beffen Abfahrt ohnebies für heute auf bem Programm stand, auch ber, gur felben Linie gehörige Dampfer "La Bretgane" heute Abend nach New Nork abgefahren, und er hatte 1400 Baffagiere an Borb. 500 andere Emi= granten konnten aber auf feinem ber beiben Dampfer Plat finben und finb vorerst hier aurück geblieben

## Bilbelmina fcont fic.

Sie tann den jahrlichen Befuch in Umfter-

belsblad" beftätigt in feiner heutigen Rummer bie Rachricht, bag Ronigin Wilhelmina ihren gewohnten jährlichen Befuch babier biesmal nicht machen ober ihn boch verschieben wirb (ber Befuch hatte im April ftattfinben follen), da sie sich in interessanten Umftanben befindet, welche es für fie räthlich machen, bie Strapagen gu bermeiben, bie ein folder Befuch mit fich

## Streif-Bewegung läßt nach

In den Sanddiftriften von Mord- Italien. -Arbeiterfreundlicher Minifter.

Rom, 22. Marg. Die ländliche Streit = Bewegung, bie mahrend ber letten Woche im nörblichen Italien fehr akut gewesen war und theilweise einen fturmischen Charafter angenom= men hatte, läßt ben neueften Berichten zufolge nach, hauptfächlich weil bie Arbeiter = Berbanbe ben Lanbbefigern feine Bedingungen aufnöthigen tonn= ten. Gleichmobl herricht noch bebeuten= be Gahrung in Benetien und Ferrari, obwohl man es für wahrscheinlich halt, bag bie Aufbietung von Truppen Unordnungen berhindern werbe.

Die Gegner bes italienischen Minifters bes Innern, Giolitti, tabeln ihn einstimmig für bie brobenbe Lage in vielen Theilen des Landes und be= haupten, er habe gu ben Streits aufgereigt, inbem er übertriebene Ertlarungen über bie Bortheile abgegeben habe, welche bie arbeitenben Rlaffen burch bie borjährigen Streits errungen hatten. Siolitti fagt, er nehme feine feiner Erflärungen gurud, und bleibt dabei bestehen, daß die reichen Rlaffen noch weitere Opfer bringen follten. Wenn bie Bauern im Norben bes Lanbes ohne Blutvergißen, und ohne Lahmung ber Landwirthschaft, ihre Forberungen im Befentlichen burchfegen follten. fo wird bies ein großer Triumph für ben Minifter Giolitti fein.

## Inland.

Die Gffettenborfe.

Unregelmäßiger Con. - Etwas niedrigere Preife für manche der hanptpapierchen. Rem Dort, 22. Marg. Bei ber G.= öffnung bes heutigen Marttes herrichte allgemein ein ftarter Zon; aber berfelbe murbe entschieden unregelmäßig, theils burch bie Manipulationen für bie Gr= zielung höberer Breife, theils burch bie Bertaufs-Orbres. London tabelte eine etwas niebrigere Preislifte für ameritanische Papiere; aber wie gewöhnlich in ber letten Beit, murben bie Groff= nungs-Breife im Musland hier nicht weiter beachtet. Sowohl die Dun'sche wie bie Brabftreet'iche Sanbels-Agen= tur berichteten eine erfreuliche Thatig= feit in allen Geschäftszweigen, mahrend bie Rufammenftellungen ber Gifenbahn= Berbienfte für Die ameite Marg-Bothe

ergaben, bag ber Bruito-Berbienft bon

47 Bahn-Linien um 8.23 Progent gu=

genommen hat. Die Rod Beland-Bahnpapiere zeig= ten bei ber Gröffnung bemertenswertige Stärte, welche in einigen Transattio= nen auf ben höchften Buntt in Diefer Bewegung ftieg. In feltenem Gegen= fat hierzu vertauften fich bie St. Baul=Bahnpapiere um 12 bis 14 Pro= gent unter bem normalen Rurs: folcher Gegenfage gab es noch mehr. 3Uinois= Zentralbahn-Effetten und Papiere bon perschiebenen anberen Bahnen ber meft= lichen Aderbau-Staaten waren höher. Die Southern Bahn- und bie Louis ville & Nafhville-Bahnpapiere, fowie biejenigen in ber Bacific=Abtheilung maren ebenfalls ftart und ein wenig höber. Roblen-Effetten waren fest, auf ben Glauben hin, bag bie Berathungen in Chamotin gur Berhütung eines gro-

Ben Grubenftreits führen murben. Mäßige Geschäfts = Abwidlungen in ben Strafenbahn-Bapieren maren für fleine Burudweichungen in "Brootinn Tranfit"= und Manhattan"=Effetten perantwortlich. Metropolitan=Stra= Renbahn=Papiere maren ebenfalls eini= germaßen gebrudt. Unabhängige Rohlenpapiere, borwiegenb "Colorabo Fuel & Fron" und "Tenneffee Coal & Bron", hatten eine rudläufige Tenbeng und zeigten Drud, infolge bes Buniches Chicagoer Borfen=Manipulanten. Papiere auf ben Martt zu werfen und bon ihrer nicht fonberlich erfolgreichen

Transattion Profite gu erzielen. Buderroffinerie = Bapiere erhielten gute Unterftugung, bei etwas niebrige= ren Breifen; biefelben Berhaltniffe beftanben in Stabl= und Rupfer=Babie= ren. "Confolibated Gas" ftieg leicht. Unter ben Gifenbahn= und Induftrie= Spezialitäten, bie eine mehr ober me= niger herborragenbe Rolle fpielten, maren auch Chicago = Union=Stragen= babn=. Gummi=, Leber= und Mais=Cf: fetten.

Die Papiere bon Bahnen ber weft: lichen Aderbau-Staaten erhielten aute Unterftützung burch Räufe auf Chicagoer Ronto in Berbinbung mit ben reichlichen Regenfällen in ber Winter= weigen-Bone. Much im Binterweigen-Martt felbft mar biefer Ginfluß gu fpuren.

## Brudermord.

Im Befolge eines Projeffes.

Albany, R. D., 22. März. Der 45= jährige John De Tierre erichof heute Nachmittag feinen 35jährigen Bruber Tom auf ber Strafe. Die Brüber batten schon seit einiger Zeit auf gespann= tem Fuß miteinanber geftanben und betampften einander in einer Bibil-Brozeffache bor bem Staats-Obergericht bahier. Es herricht große Aufregung im Bublitum, und bie Boligei mußte einen emborten Boltsbaufen, ber fich auf bem Schauplat bes Verbrechens angesammelt hatte, mit Gewalt aus= einandertreiben.

Angelommen. torgia (Deutider Dem Baffagieren.) Campan

## Bon der Bundeshauptftadt.

Kongreß: und fonftige Ungelegenheiten. Mafbinaton, D. R., 22, Marg. Das Abgeordnetenhaus bes Rongreffes nahm ben Bericht bes Musschuffes für Bah= len an, welcher bem Demofraten John 2. Burnett von Alabama bas angefochs

iene Manbat endgiltig zufpricht. B. Spears hatte ihm bas Manbat ftreitig gemacht, jedoch bie angeblichen Betrügereien nicht beweisen konnen. Dann murbe bie Resolution erörtert, welche ben Sit bes Demokraten Rhea ben Rentudh für bafant erflart. Der Republifaner Mann bon Illinois erörterte bie betreffenben Beugen-Musfagen bon bem Romite und erflarte, wie baffelbe gu feinem Befchluß ge= langt fei. Man einigte fich babin, am Dienftag über biefe Resolution abguftimmen. Es foll eine achtftunbige De= batte barüber ftattfinben. (Demofrat) bon Teras, welcher ben

Minberheits-Bericht unterzeichnete, betämpfte bie Musführungen Mann's. Smith bon Joma fprach für ben Mehrheits=Bericht. - Gaines (Dem.) von Tenneffee brachte eine Borlage ein, wonach es ungefetlich fein foll, Blatter= Tabat ohne Lizens ober Zahlung einer Steuer zu verfaufen. Die Borlage amendirt bie jegigen einschlägigen Besete in vielen Einzelheiten; fie tritt als Bilfsborlage für Tabatguchter auf. Die Flug= und Safen=Berwilli=

gungs=Borlage, bie bom Abgeordnes tenhaus ohne namentliche Abstimmung angenommen wurde, verwilligt \$60,= 688,267. Sie ift bom Haus wenig amendirt worben. Aber ihr weiteres Schidsal ift noch immer einigermaßen ungewiß.

Mit ber Borlage betreffs Mufhebung ber Rriegsfteuern ift ber Genct rafch fertig geworben; fie murbe ohne Biberftand gutgeheißen, während bie Borlage jum Schut bes Prafibenten u. f. w. mit 52 gegen 15 Stimmen

burchaina. Gine Entscheidung, welche ber Ba = tent = Rommiffär jungfi abgege= ben bat, bebeutet eine entschiedene Stellunanahme bes Patent=Bureaus zur Berhinberung ber Benutung ber ame= ritanischen Flaggen für Geschäftsmar= ten und fonftige Reflamezwede, foweit Solches in bas Bereich ber Patent=Un= gelegenheiten fallt. Die Enticheibung befagt: "Es ift gegen bas öffentliche Interesse, ber Ehre, welche ber Flagge des Landes gebührt, in irgend einer Beife Abbruch zu thun. Diefes Reful= tat würde aber ficherlich jeber Be= nupung bes Flaggenbilbes im geschäft= lichen Reklamemachen folgen. Das Batent-Umt barf eine folche in keiner Beife unterftuken ober ermuthigen."

John Barrett, ber affrebitirte Rommiffar für bie Ct. Louifer Mus = ftellung, machte ben Brafibenten sebelt und ben Staatssetretar San auf Abichn. 56 ber beantragten Bor= lage für bie Mussperrung ber Chinesen aufmertfam. Die Borlage geht über jebes frühere berartige Gefet infofern hinaus, als fie es auch verbieten will, bag Chinefen behufs Betheiligung an Jahrmartten und Ausstellungen in bas Land tommen. Das würbe ein Schlag für bie St. Louifer Musftellung fein. China hatte bereits bie Ginlabung an= genommen, fich an biefer Beltausftel. lung zu betheiligen.

## Ginhalts-Befehl

Begen ftreifende Mafdinenbauer.

Canton, D., 23. Marg. Richter Harter gewährte gestern spat Abends ber Morgan Engineering Co. in Allis ance einen Ginhaltsbefehl gegen bie ftreitenben Maschinenbauer und legte benfelben fofort in bie Sanbe eines Silfsfheriffs, welcher ihn ben Gewertchaftsbeamten guftellte. Der Ginhalts= befehl richtet sich gegen den Zweigber= band Nr. 22 ber Internationalen Maschinenbauer = Affociation, Thomas Nichols und noch 40 Anbere und ver= bietet ihnen, "in irgend einer Beife bie Ungeftellten ber Morgan Engineering Co. gu behelligen", ober Unlagen ber Gefellichaft zu betreten, ober Restaura= tionen ober Rofthäufer, welche ben Urbreitenden Unterfunft bieten, zu boncot= ten, ober Raufleute, welche ben Arbei= tenden Nahrungsartitel and andere Dinge liefern, ju behelligen, ober fich gu verschwören, Arbeitenbe bon ber Arbeit abzubalten.

Die genannte Gewertschaft wurde erucht, \$2000 Bürgschaft zu stellen. Ge= heimpolizisten und Sheriffsgehilfen bewachen bie Anlagen ber Gefellschaft; bis jest ift aber Alles ruhig geblieben.

#### Boligift todtgetreten. In der Stadt der Bruderliebe.

Philabelphia, 23. Märg. Polizist John Rhan wurde gestern Nacht von Joseph Hemple, bem Sohn von "Old Sam" hemple, einem ehemals be= rühmten Romöbienspieler, buchstäblich tobtgetreten. Semple und noch andere Manner, fammtlich betrunten, hatten eine Wirthshaus = Reilerei. Schon flogen bie Biergläfer bin und ber, als ber Poligift Rhan herbeigerufen murbe. Es gelang ihm auch, hemple bis nach einem Patrouille = Melbetaften ju fchleppen, - als ber Gefangene ihn nieberschlug und ihm bann wieberholt mit aller Macht auf den Ropf und ben Unterleib trat. Hemple rannne barauf nach einem Saufe zu, bas brei Gevierte entfernt lag; aber ber Polizist Tinsmann fing ihn nach einem ber= meifelten Rampfe ein, in beffen Berlauf hemple mit bem Anuppel nieber geschlagen wurbe. Rhan ftarb beinahe

## Florence Burns fommt frei!

Die Beldin eines Mem Porfer Morde Pro-

Rem Dort, 22. Marg. Der fenfaionelle Prozeß gegen die biibsche Florence Burns, welche ber Ermorbung hres Geliebten Manther G. Broots im Glen Island Hotel" (in ber Racht bes 14. Februar) angeklagt mar, en= bete heute Abend mit ihrer Freifprecbung.

Florence Broots, Die mehrere Bo= hen in den Tombs geschmachtet hatte, wurde fogleich nach ber Berfunbung bes richterlichen Berbifts in Freiheit gefett und tehrte nach ihrem Beim in Brootinn gurud.

Trop ber Berüchte, baß fie auf Beranlaffung bes Diftritis=Unwaltes auf's Neue verhaftet werden foll, glaubt man nicht, baß Frl. Burns jemals wieber in Berbinbung mit bem Tobe bes jungen Broots por Gericht gebracht werben

Der vorsigende Richter Mager, in ben Spezial = Uffifen, ließ fcon mabrend ber gangen beutigen Berhandlung beutlich genug ertennen, bag er auf bie vom Diftritts = Anwalt borgebrachten Umftanba-Beweife wenig Berth legte. Much bie berebten Plaibopers ber Un= flege bermochten ihn nicht zu überzeugen, und wenige Minuten nach 8 Ubr heute Abend verfündete er, daß er feine Beweise gefunden habe, welche ein Fefthalten ber Angeflagten für ein Sauptverfahren rechtfertigten. Das Mabchen verhielt fich mahrenb ber gangen Zeit fehr gleichmuthig.

Der Prozeg machte großes Auffehen, ba bie Broots'sche Familie eine herborragende gefellichaftliche Stellung ein= nimmt, bas Mabchen eine Schönheit erften Ranges, und bie Morbgeschichte mit vielen eigenthumlichen Umftanben ber-

#### Tödtete feine Zaute. Das Schiegaemehr in Kinderband.

Waupun, Bis., 22. Marg. Gin junger Reffe ber Frau henry Bruns berlette feine Tante burch einen Schuß tödtlich. Die That war bie Folge eis nes ungliidlichen Bufalles. Das Rind gielte beim Spiele mit ber Baffe auf bie Tante, und ber Coug ging unber-

muthet los. Der Rnecht, welcher mit Solgfagen beschäftigt war, hatte eine gelabene Flobertbuchfe am Bolghaufen fteben, und eine Ungahl Rinber fpielte um ihn herum. Frau Bruns trat aus bem Saufe, und gleichzeitig bob ihr Reffe Die Buchfe auf, gielte fchergend auf fie, und in bemfelben Mugenblide frachte ber Schuß und die Rugel brang ber Frau in bie Stirne ein und burchs bohrte ben Ropf. Sogleich murbe ein Mrgt herbeigerufen; jeboch ertlärte berfelbe ihren Buftanb für hoffnungslos. Gie hinterläßt fieben fleine Rinber.

## Fangen früh an.

Eröffnung der Bafeball-Saifon.

Rem Saben, Ronn., 22. Marg. Die Dale-Univerfitat eröffnete beute bie Bafeball=Saifon burch ein Bettfpiel mit ben Manhattan-Studenten. Dasfelbe war knapp und entschied fich erft im neunten Bang. Dale fiegte mit 3 gegen 2. Es mobnten immerbin 500 Berfonen bem Spiele bei, und bas Weiter war heute Nachmittag fo milbe, wie im Juni.

Princeton, N. 3., 22. Marg. Die Bafeball = Spieler ber Princeton-Unis berfität fiegten heute mit 25 gegen 1. über biejenigen bes Rutger's College.

## Mildtruft.

Eine Korporation mit \$2,000,000 Kapital

Monroe, Bis., 22. Marg. Mue Uns lagen unbMildrunben ber Unlo-Swif Conbenfeb Milt Co. find unlängft bon ber Borben Conbensed Mill Co. für ungefähr \$2,000,000 angefauft morben und bie hiefigen Unlagen, wie auch bte in Diron, 3a., find in ben Rauf mit eingeschloffen. Diefes Geschäft bebeutet angeblich eine Museinanberfegung ber Borben Co. und ber Unglo-Swif Co., bergufolge bie erftgenannte Gefellichaft ihr Gefcaft auf bie Ber. Staaten befchrantt, und die andere nur Exports handel treiben wirb.

## Dord im erften Grad.

James Wilcog in Mew Jerfey fouldig ge-

Elizabeth City, N. 3., 23. Marz. Die Geschworenen im Cropfy = Morba fall, melder fo große Erregung berut= facht hatte, fällten heute Abend au fpater Stunde ein Berbitt auf "Schul= big bes Morbes im erften Grab".

## Muthmagliches Wetter.

Waschfrauen brauchen fich auf den Montag

Wafhington, D. R., 22. März. Das Bunbes = Betteramt ftellt folgenbes Wetter für ben Staat Illinois am Sonntag und Montag in Aussicht:

Theilmeife wolfig am Conntag. Am Montag mabricheinlich Regens chauer und warmeres Better im norba östlichen Theile. Lebhafte nördliche und bann öftliche Winbe.

## Dampfernadridien.

Reto Porf: Hobenzollern nach Stalten; Plaasban nach Rotterbam; Minneapolis nach London; Berton nach Sabana; Bbilabelphia, nach Portorito un habre: La Bretagne und La Couste nach Rem

Ceset die "Jonntagpopie

## Die Koch Schwindfuchtund Afthma-Kur



Dr. Koch ist der einzige Mann, der je diese schreckliche Krankheit kurirt hat. Seine neue Methode in der Seilung von Afthma und Schwindsucht durch die Einathmung des "Koch Tuberfuline", zusammen mit heilenden Delen ist hier in Chicago in der einzigen Roch Lung Eure, in 151 Michigan Abe.

feinen jahrelangen Stubien entbed-In seinen jahrelangen Studien eine Medizin, Brof. Koch von Berlin eine Medizin, welche er "Tuberkulin" nannte. Dieses feintödtende Mittel, zusammen mit heis lenden Delen, wird in feine Dämbfe verswandelt durch die Anwendung der Koch

Einathmungs-Apparate. Die Dampfe dieser heilenden Dele kon-nen leicht in die Luftrohren eingeathmet werden, wodurch die Lungen vollständig damit angefüllt werden, und die Lungen

find wie durch Bauber kurirt. Die Dämpfe sind zusammengeset aus antiseptischen reinigenden Mitteln und dem großen Koch "Tuberkulin", welche dahin wirken, daß die Krankheitskeime gerktort und ausgeschieden werden. In der That, keine Art Keine können leben, wenn die Koch = Einathmung gründlich angewandt wird. Last Euch ein Koch Lung Eure Bücklein schicken.

Rehmt keine Medizin mehr in den Magen. Lungen-Medizin ist immer dem

Magen schädlich.
Die Abresse von geheilten Patienten werden bereitwilligst geliesert. Benn Ihr den Patienten nicht glaubt, erfunstigt Ench bei ihren Nachbarn, und Ihr werdet die Bahrheit ersahren. Kommt und seht die wunderbare Einathmungs Erfindung in 151 Michigan Ave., Chi=cago. Ihr werdet sehen, daß diese Be= handlung absolut tausende bon Patien-ten kurirt hat, nachdem jede bekannte Medigin fehlgeschlagen.

## Sichere und unfichere Zustände

"Unfichere"

Tausende von sauer verdienten Dollars werden jedes Jahr verloren von Leuten, die Logenversicherungen augehörten, den alle Logen von Anbeginn an geben von Albeginn ein geben der Lieben der ist anderen Worten: aum Berberben. Kein Geschäft sann auf lange Zeit erstellten, wenn es nur so viel Gelde einnimmt, als es ausgibt, denn eines Tages sommen unvordergesehene Sachen vor, die einen starten Uederschaft den geschäftlich und die eine farten Uederschaft den gehoffen den der die Verlichenungsbereine gehon iedes Jahr in den Bereinigten Staaten in die Britde, veranlaft durch die verwähnten Gründe.

"Gichere"

Cang anbers find die Berficherungen in ber reich-ften nub größten Lebensberficherungsbant ber Weit. "Die Equitable Lebens-Berficherungs bon NewYort". Diefe Gesellschaft, welche iber Neserben und Ueber-

von über 325 Millionen Dollars Shicht diefen Coupon an den General-

COUPON.

MAX SCHUCHARDT, GI. Agt.

Bitte ichiden Gie mir genaue Informa= tion über eine Berficherung in Ihrer Beellichaft. 3ch bin . . . . 3ahre alt. 3ch wohne . . . . . . Strafe. 

## Babre Ramerabidaft.

Die Geheimpoligiften Ranball unb Reilly "arbeiten" gusammen in bem Revier bon Woodlaton und find gute Freunde. Ranball ift berheirathet, hat aber teine Rinber, währenb Reilly außer für bie eigene Familie noch für eine frante Mutter zu forgen hat. Der infolge ber Gelbnoth ber Stabt ben Bolizisten auferlegte Zwangsurlaub bon 30 Tagen ohne Gehalt würde Reilly ichmer in Mitleibenschaft gezogen haben. Mit Erlaubnig bes Poligeichefs ift nun Ranball in die Brefche gesprungen und nimmt zwei Monate Ferien, mahrend Reilly teinen Urlaub zu nehmen braucht.

Polizift Gallery bon ber Revierwache ber Biebhofe hat fich in einem, beim Boligeichef eingelaufenen Goreis ben ebenfalls erboten, für folche Rame= raben, bie große Familien zu ernähren haben, ben Zwangsurlaub zu übernehmen, und wie ber Polizeichef berfichert, erhalt er mit jeber Boft folche Anerbieten, bie nicht felten bon Ranbgloffen liber bie Drudeberger unter ben Steuerzahlern begleitet finb.

## Sower verbrüht.

Michael Rebbington, ein Beiger im Mafchinenraum bes Roofery-Gebäubes, Abams und La Salle Str., wurbe eftern während feiner Urbeit burch beihen Dampf fomer berbriibt. Er liegt gur Beit in beforgnißerregenbem, boch nicht hoffnungslosem Zustande in seis ner Wohnung, Rr. 203 Aberbeen Str., barnieber. Er schaufelte turg nach fieben Uhr Rohlen in bie Feuerung, als nfolge hoben Drudes ein Bentil einer Dampfrohre ausgesett wurbe. Rebgion wurbe bon bem entftromenben heißen Dampfe schwer verbrüht und war einer Ohnmacht nabe, als er bon Benoffen gerettet wurde. Bidtige Entfdeidung.

Sie mag die Stadt viele Caufende von Dollars foften.

Geftütt auf eine fürgliche Enifcheis bung bes Bunbes-Rreisappellhofes ge= mahrte geftern Richter Biders ber

Firma Nelson Morris & Co. eine neue

Berhandlung ihres Schabenerfag=Bro= geffes gegen bie Stabt Chicago. Die Firma war auf Erfat bes Berluftes flagbar gemorben, welchen fie erlitt, als im Jahre 1894, mahrend bes großen Bahnstreits, ein ihr gehöriger Fracht= waggon in Brand gestedt wurde, wie bie Rläger behaupteten, bon einem Mob. Hilfs-Korporationsanwalt Sutherland, welcher bie Stabt bei bem Prozeß vertrat, machte geltenb, bie tlä= gerifche Bartei fei gehalten, ben Beweis zu liefern, bag es thatfachlich Mitglieber eines Mobs maren, welche ben Baggon in Brand ftedten. Die Beschworenen entschieden gu Gunften ber Stabt, und wiefen ben Schaben= erfaganfpruch ab. Richter Biders ließ bas Urtheil aber nicht eintragen, ba er abwarten wollte, wie ber Bunbes= Rreisappellhof in einem ahnlichen Fall, bem ber Bennfplbania=Bahn gegen bie Stadt, enticheiben murbe. Es mar ber Bahn Schadenersat in Höhe von \$2700 augesprochen worben, und ber Appellhof beflätigte biefes Urtheil mit ber Begründung, baß icon Schaben= erfappflicht bestehe, wenn bie flagerifche Partei nachgewiesen habe, bag bie Berfonen, welche bas betreffenbe Gigen= thum ichabigten, burch bie Gegenwart eines Mobs beeinflußt gemefen feien. Da im Fall ber Firma Relfon, Morris & Co. bies nach Unficht bon Richter Biders gutrifft, fo gemährte er eine abermalige Berhandlung bes Prozeffes. Für bie Stadt ift biefe Entscheidung infofern bon hoher Bebeutung, als gur Zeit noch Schabenersagansprüche im Gefammtbetrage bon mehreren Millionen Dollars schweben, welche megen

Fand Das rechte Mittel. Gin Bürger bon Escanaba, Mich., murbe turirt, ohne bag feine Dottoren es wußten. Er ergahlt es folgenbermaßen in einem Brief an Dr. Beter Jahrnen in Chicago, 311 .: "Escanaba, Mich., ben 16. Februar 1901. Gehr geehrter herr Dottor! 3ch habe Ihre werthe Medizin icon 4 Jahre gebraucht. 3ch war frank und litt an ber La Grippe und hatte feinen Stuhlgang. Der Dottor hier hatte mir Billen berichrieben, bie aber nichts halfen. Da tam ein guter Freund gu mir, ber holte mir eine große Flasche von Ihrer Medizin, ohne baf es mein Dottor wußte. Den nachften Tag fühlte ich ichon beffer und nach Gebrauch von 2 Flaschen wurde ich gang gefund. Michael Liebtte." -Man beachte, bag Alpenfrauter Blutbeleber feine Apotheter = Medigin ift. fonbern nur burch Lotalagenten ober ben Gigenthumer, Dr. B. Fahrneh, 112-118 Co. Sonne Abenue, Chi= cago, 3fl., bezogen werben fann.

Gigenthumszerstörung mahrenb bes

Bahnstreits anhängig gemacht worben

## Der Gran-Broges.

Der Warben bes County-Sofpitals, Daniel Bealy, trat in ber geftrigen Berhandlung bes gegen Dr. Robert G. Gray wegen Ermorbung bon Frl. Irma Brown anhängig gemachten Brozeffes als Beuge auf. Er gab an, baß Dr. John C. McPherson boff= ständig forrett gehandelt habe, als er nicht geftattete, bag bie Patientin Irma Brown ihre protofollarifch aufgenommenen Musfagen unterschrieb. Er habe bie Patientin furge Beit bar= auf gefeben und fich überzeugt, bag ihr Buftanb bas Berhalten bes Argtes rechtfertigie.

Eine Angahl Mergie murben bon ber Bertheibigung auf ben Stand gerufen, um als Cachberftanbige Zeugniß abgu= legen über bie geeignete Behandlung in Fallen, wie bem ber Irma Brown, und um ihre Unficht auszubrüden über ben mahricheinlichen Berlauf gewiffer Rrantheitszustände.

Der an Salftebftrage etablirte Urat, Dr. B. S. Crowley, entging mit inabs per Roth einer Befängnifftrafe, weil er fich weigerte, eine Frage zu beant= worten. Er hatte angegeben, bag er im Laufe ber letten zwei Jahre eine Angahl Fälle behanbelt hatte, bie bem Falle bes fril. Brown ahnlich waren, und bag ihm häufig andere Mergte affiftirt batten.

"Rennen Gie bie anberen Mergie!" fagte Silfs-Staatsanwalt Newcomer. "Ich will nicht!" lautete bie Unt= wort. Richter Ball blidte erftaunt auf und befahl: "Beantworten Gie bie

Frage!" Der Zeuge weigerte fich. "Nennen Gie bie Ramen, ober ich schide Sie in's Gefängniß!" rief ber Richter brobenb. Der Beuge überlegte einen Mugen=

blid und ertlärte bann, bag er fich ber Namen nicht entfinnen tonne. Der Beuge wurde entichulbigi und andere Beugen wurden auf ben Stanb

hilfs = Staatsanwalt Newcomer suchte im Rreugberhör nachzutveisen, bag bie Beugen Rommilitonen bes Un= geflagten waren und eine fragwürbige Pragis ausübten.

\* W. T. Parriff, Nachtwachtmann an einem im Bau begriffenen Gebäube an Indiana Abe. und 16. Str., murbe geftern Abend bor dem befagten Gebaube bon zwei Rerlen überfallen, be= ren einer ihn mit einem Revolver bebrobte, mabrend ber andere ihm bie Tafchen um \$25 Gelb und um eine Uhr im Werthe von \$150 erleichterte.

\* 218 ber frühere Gub-Town 21's feffor Studart gestern Abend ju fpater Stunbe aus einer politischen Berfammlung nach feiner Wohnung, Rr. 2519 Archer Abe., gurudfehrte, fam er gerade rechtzeitig, um Einbrecher zu verscheuchen, die im Begriff ftanden, durch ein Hinterfenster einzusteigen. Er benachrichtigte die Polizei, doch hat diese keine Spur von den Dieben ents

# 7,000 Aktien-Inhaber jetzt in der Basket Company.

## Fortwährendes Wachsthum des "Wolfes Monopols". Ueber ein Taufend neue Zeichnungen zu 50 Cts. per Aftie ausgeschrieben während der letten 6 Zage. Bariwerth Der Affice \$1.00. Boll eine

Mehr als tausend neue Beidmungen zu dem Aktien = Kapital der Mergenthaler = Horton Basket-Maschinen Company zu fünfzig Cents per Aktie murden in der letten Wode ge-

Beitere Taufenbe beabsichtigen noch, Dieje Aftien gu faufen. Diefen Leuten und bem Publifum und ben gegenwärtigen Aftien-Inhabern ertfaren Die Beamten biefer Gefellichaft noch: mals nachbrudlich, bag teine Zeichnungen ju fiinfzig Cents per Attie angenommen werben, wenn biefe Partie ausvertauft ift, und bag bieje Bartie nur baju bient, um gemiffe Schritte in ben wohlangelegten Planen ber Direttoren ber Gefellichaft ausgu:

Der Breis ber nächften Partie wird jest nicht angefündigt, wird aber entschieden höher fein.

Die Erhöhnug mag zu irgend einer Zeit ohne Untiindigung eintreten, wird aber, wenn möglich, vorher befannt gegeben werden.

Es ift gewiß, bag bie gegenwärtige lebhafte Rachfrage nach Affien der Mergenthaler - Horton Basket Machine Company den Preis biefer Aftien beständig in die Höhe treiben wird, wie es echt und billig ift und entichieden zugunften eines jeden Aftien=

Das ftetig machjenbe Intereffe in bem großen Geichäfts-Unternehmen, welches biefe Gefellichaft vertritt, rechtfertigt bas IIr= theil ihrer Beamten, welche bie Offerten bon Ennbifaten gurud: wiefen und ihre Liften gu allgemeiner Betheiligung auflegten.

## Ift je zuvor ein so kräftiges Unternehmen dem allgemeinen Publikum zu so reellen Be= dingungen vorgelegt worden?

Das Geheimnig bes beifpiellofen Erfolges bes popularen Beich nungsplanes für Dieje Attien ift in ber ureigenen geschäftlichen Starfe des Unternehmens der Gefellicaft und in dem allgemeinen Urtheil, daß die dem Publitum gemachte Offerte reell und billig war. Die bemertenswerthen Buntte biefer Offerte find:

Rein Syndifat.

Reine finanziellen Agenten. Gleicher Werth aller Aftien.

Bede Attie eine Stamm=Aftie.

Reine Borguge-Aftien, feine Bonde und feine

Die erfte Ansgabe ber Aftien zu niedrigften Breifen. Weitere Bartien zu beständig erhöhten Breifen.

Diefe Offerte ift bafirt auf ein Unternehmen, welches bestimmt ift, in volltommener Beije eine Induftrie gu fontroliren, beren

## Profite über \$4,000,000 per Jahr

eine Industrie, deren Umfang sich so schnell vergrößert, daß fie fich in fieben oder acht

verdoppeln wird.

Heberlegt einen Augenblid, was eine abjolute Kontrolle einer

Sie bedeutet, daß das Geset von Angebot und Nachfrage in dieser Industrie sich unter vollständiger Kontrolle befindet, die Preise der Erzengnisse feststellend, da sie die

einzige Bezugsquelle ift.

Die Rontrolle wurde nicht erlangt burch Untergraben bon Befchafts : Methoben, wie es gewöhnlich bei großen Unternehmen von gegenfeitigem Intereffe ber Fall ift, fondern burch Befigrechte

Grund-Patente

ausgeftellt und geichütt von ber Bereinigten Staaten Regierung und ben Gerichten.



#### Die Offerte.

Die Offerte ber Mergenthaler = horton Bastet Machine Com pann ift eine von automatischer Maschinenarbeit gegen Sandarbeit, und feine ber befannten arbeitersparenden Maschinen, die Beber tennt, tonnen an Birtfamteit und praftifcher Arbeit mit ber Rorbmafchine berglichen werben, Die Dieje Company eignet und fonerollirt.

Die Mergenthaler Linotype, welche bie Arbeit von pier ober fünf Mannern verrichtet, bezahlt fortmahrend eine Divibende von zwanzig Prozent an einem Kapital von zehn Millionen.

Die Ernte = Dafchinen, welche bas Getreibe bes Lanbes ichneiben, brauchen zwei Pferbe und einen Mann, um Die Arbeit bon fechs Mannern ju berrichten, aber Dieje Dafchinen

brachten bem DicCormid Millionen. Die Rahmafdine, welche fünf Dal fo ichnell als bie Naherin arbeitet, errichtete Palafte und unterhalt mit ihrem Gintommen gange Ortichaften.



Aber die forbmachenden Maschinen der Mergenthaler-Sorton Bastet Machine Company find berartig eingerichtet und fo fehlerlos automatisch, daß an einer derfelben ein Madden die Arbeit von zwölf Männern verrichtet.

Außer ber großen Ersparnig an Arbeit, welche Dieje Majdinen ju einer Gelbanlage für jeben Geichaftsmann und jeben bentens ben Menichen machen, ift noch bie wichtigfte Thatfache hervorzus heben, daß die Mergenthaler-Borton Bastet Machine Company absolut die Industrie tontrollirt, welche die Majchinen anwendet. Sie verrichtet bie Urbeit felbft. 3hre mufterhaften Fabrifen, Die errichtet werben follen, werden an Große in bem jelben Berhältniß stehen, wie die große Ausdehnung des Arbeits-seldes der Gesellschaft und werden von Rohmaterial jeden Korb fabrigiren und an ben Obftguchter abliefern, ber für ben Trans port und bie Berpadung jeder Unge bon Obft, bas gezogen wirb,

Die Plane ber Gesellschaft nehmen bereits eine beutliche Gestalt an in bem Unternehmen, welches fich feiner Bollftändigfeit nähert, und welches, wenn angefündigt, ben Raufpreis ber Aftien höher und höher fteigen läßt.

Verdoppeln ihr Geld.

Berfolgt die Schritte, welche die Mergenthaler-Sorton Basket Machine Company eingeschlagen hat, und Ihr wer-Det finden, daß fie genau im Ginklang mit ihren Ankundigungen ftehen. Friihe Zeichner von Aftien feben jeht ihre Af-tien im Berth verdoppelt. Reue Zeichner werden ihre Aftien im Werth verdoppelt sehen, und noch immer ift der Sobe-

## **MERGENTHALER-HORTON** BASKET MACHINE CO.

## Kapital \$10,000,000.

Beamte. Charles M. Barner Charles M. Barlew Sibnen B. Bhitled

Transfer-Agenten: The Corporation Trust Co. of New York.

Cont nental Nat. Bank Bldg., 218 La Salle Sir., Chicago.

92 c w 2) o r f : Bofton: State Strafe. Bhilabelphia: Mutual Life Jufurance Builbing, 1001 Chefinut Strafe. Baibington: Ban Doren Builbing. 1331 & Strafe.

Buffala: 937 Gutcott Cquare, Meie England Builbing, 129 Guclib Muenne. Bittsburg: 201 Empire Builbing. St. Louis: Bantere' Minance Co.

punkt im Preise für Dieje Aftien nicht erreicht, benn ebenso ficher wie Die Linothpe Mafchine ihren Aftien-Anhabern appanaia Brosent an einem Rapital von gehn Millionen bezahlt, ebenfo ficher werben bie Rorb-Waschinen, welche brei Dal mehr Arbeit ersparen, als bie Linotype, Dividenben abwerfen, welche die Breife ber 211tien der Mergenthaler-Gorton Bastet Dachine Company über alle Erwartungen in bie Bobe treiben werben.

#### Bum Bergleich.

## Maschinen gegen handgemachte Körbe.

| Fünf-Pfund Trauben-Bastet. Ein Mann tann bei Sand 350 Körbe in zehn Stunden machen. 5-Pfd. Trauben-Korb, Sandarbeit. | . \$2.50                      | per 1,000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Maidine nub Dabden fonnen 4000 Corbe in 10 Stunden machen.                                                           | \$3.50                        |           |
| 5-Pfd. Traubenford, Majdinenarbeit.<br>Draft.                                                                        | . \$ .40                      | per 1,000 |
| Erfparnis bei Mafchine                                                                                               | \$1.00<br>r 1,000             |           |
| S-Rib. Trauben-Rorb, Sanbarbeit.                                                                                     | \$3.00<br>1.10                | per 1,000 |
| 8-Pfb. Trauben-Korb, Mafchinenarbeit                                                                                 | \$4.10<br>\$ .40<br>.70       | per 1,000 |
| Griparnif bei Majdine. \$3 \$<br>Berfanföpreis. \$18 bis \$22                                                        | \$1.10<br>r 1,000             |           |
| Mabden tann bei Sanb 1,200 in gehn Stunden machen.<br>Duart Beerentorbe toften bei Sandarbeit.<br>Draft und Solg.    |                               |           |
| Maidine und Dabden tonnen 12,000 in gehn Stunden machen.                                                             | \$1.60                        |           |
| Dasfelbe mit Maichinenarbeit. Traft und Bols.                                                                        |                               | per 1,000 |
| Erfparnif bei Mafchine                                                                                               | \$ .75<br>r 1,000<br>er 1,000 |           |

## Thatfachen, Die gahlen.

Der jabrliche Berbrauch überfteigt givei Billionen Körbe. Berth im Bholefale elf Millionen Dol-Der Netto-Profit an biefer Menge war im borigen Jahre \$1,387,000. Die Rorbe maren alle bei Sand gemacht.

Bebe Mergenthaler-Borton Combanh Ma-foine berrichtet bie Arbeit bon gwölf Man-Die Erfparnig an Arbeitelobn burch bie Mergenthaler-Horton Korb-Maschinen be-rägt jährlich über swei Millionen Dollard. über brei Millionen brei hunberttaufenb | Dollars, ober über breiundbreifig Brogent

bes gefammten Rabitale nach bem augen blidliden Gefdafts-Umfang.

Die Mafchinen fint im Retrieb an feben in ber Robinfon Bastet Companh's Gabrit. Bainesbille, D., mo über breifig aufgeftellt find; in Elmira, D. D., in ben Mafdinen-Bertstätten bon Emmet Sorton, einem ber Erfinder, und in Cobus, D., wo fie auch im Betrieb finb.

Die praftisse Arbeit ber Maschine jett au seben in jeder der untenstehen Officen der Company.

## Gegenwärtiger Berfaufspreis von Aftien, Künfzig Cents per Alftie.

Pari-Berth \$1.00, voll einbezahlt und non-affeffable.

Beichner bon Aftien ber Mergenthaler-horton Bastet Machine Company tonnen ihre Beichnungen an irgend eine Office ber Gefellichaft einschien. Unweisungen, Wechsel. Monen Orbers follten auf Charles R. Barlow, Schammeifter, ausgeftellt werben. Reine Zeichnung für weniger als 50 Aftien angenommen.

## Bieder vollgablig.

Die nunmehr wieber bollgablige Bartbehörbe ber Gubfeite hielt geftern ibre jährliche Beamtenwahl ab. Die bisherigen Beamten, mit Ausnahme bes ausgeschiebenen Brafibenten Donners= berger, murben wiebergewählt. Herrn Donnersbergers Rachfolger ift Rom= miffar Daniel &. Crilly geworben. Die anberen Partbeamten finb:

Auditeur - Jefferson hobgtins; Sefretar — Edward G. Shumwan; Schatzmeifter - John R. Walfh; Ge= neral-Superintendent - 3. R. Foster; hilfs = Superintendent — h. S. Ri= charbs; Polizeitapitan - P. G. Relly; Lanbichaftsgärtner — Freberick Raut; Silfsgartner - Ebwin Raug.

Das von Setretar Shumwah ausgearbeitete Bubget wird ber Behorbe in nächfter Sigung vorgelegt werben. Nach bemfelben fieben ber Partverwaltung für bas neue Jahr \$1,038,000 gur Ber= fügung, wovon sich \$395,000 baar in ber Raffe befinden, \$36,000 an Zinsen noch eingeben werben, \$600,000 an neuen Steuern und \$40,000 aus ber= fcbiebenen Ginnahmequellen.

Musgegeben werben müffen: Bur Berginfung und Abtragung von Schulben — \$82,500; Beitrag zu ben Betriebstoften bes Rolumbifchen Mufeums - \$27,500; allgemeine Bermal= tungstoften - \$373,600; Berbefferun= gen im 3adfon-Part - \$276,470; Washington-Part - \$13,700; Garfielb=Boulevarb - \$5000; Grant=Bart (am Seeufer in ber unteren Stabt) -\$99,000; McRinley=Part - \$45,200; Gage-Bart - \$7000; Ausbehnung ber Beleuchtungsanlage - \$78,900; Bau gweier neuen Treibhäufer im Bafbingion=Part — \$2000; Unvorhergefebene Ausgaben — \$27,730 — Zusammen:

Rommiffar Beft wurbe gum Bertrefer ber Behörbe in bem Bentral-Mus-Schuffe ernannt, welcher Bortehrungen für die Anlegung fleiner Ports und Spielpläge in ben Arbeiterquartieren treffen foll. — Dem Chicago Jacht tourbe tei Rlub wurde die Erlaubniß jum Ban gefunden.

eines Boothauses am Fuße ber Monroe= Strafe verweigert, boch wurde bem Rlub geftattet, bafelbft einen Lan= bungsplat und bom Fuße bes Jadion= Boulebard aus einen borthin führenden Fahrweg anzulegen. - Auf Anregung ber flädtischen Behörbe für lotale Berbefferungen, melde bie 60. Strafe ami= schen der Cottage Grove Ave. und der Woodlawn Abe. neu pflaftern zu laffen beabsichtigt, wurde beschloffen, auf ber Nordfeite ber "Mibman" einen 30 Fuß breiten matabamifirten Fahrmeg berrichten zu laffen. - Der Frauen-Silfs= berein für bas Rinber-Sanatorium im Nadion-Bart murbe ermächtigt, brei Mitglieder in bie Auffichtsbehörbe ber Unftalt zu ermählen.

## Des Raubes bezichtigt.

Unter ber Anflage, Ebward Groubel, bon Rr. 765 Weft Congreß Str., in einer Wirthschaft an Sohne Abenue und Congreß Strafe um \$15 beraubt zu haben, befindet fich ein ber Landessprache nicht mächtiger, junger Deut= icher, Ramens Frang Pischaf, in ber Revierwache an Warren Abe. in Saft. Er betheuert feine Unichuld, obgleich er bon Groubel mit Bestimmtheit als ber Thater bezeichnet wirb. Den Ungaben Groubels gemäß, betraten gegen Mittag brei Männer bas Lotal und ba= ten ihn um einen "Dime". Er wollte ben armen Teufeln helfen, faßte in feine Tafche, holte eine Angahl Bantnoten aus ber Tafche und fuchte nach Rleingelb, als ihm ber Arrestant plot= lich bie Bantnoten aus ber Sanb rig und mit feinen Rumpanen binausfturmte. Rach heißer Jagb wurde ber Miffethater eingefangen. Seine angeblichen Spießgesellen entfamen. Pifcat behauptet, bag er an berWirth= caft borbeiging, als Groubel und anbere Gafte mit großem Gefchrei auf bie Strafe fturgten. Er fei erfdredt babongelaufen, und wurbe berhaftet. Es wurde fein Gelb in feinem Befige bor-

## "Riengi".

In herrn Gafchs elegantem Bergnugungslotal "Riengi", Ede bon Nord Clark Str. und Diverfen Boulevard, finden heute wieder zwei Rongerte ftatt, ausgeführt bon bem rühm= lichst bekannten "Rienzi = Trio". Für bas heutige Menbkongert ift bas nach= ftebenbe Brogramm aufgeftellt:

Marsch, "Lannbäuser" Cuberture, "Wilbelm Tell" Nuswash aus "Die Zigeunerin" Balzer "Ghantillp" Sertett, "Lucia" Ballett-Wuitt aus "Soppelia", — A "L zurfa", B "Czarbas" "Catton Plossoms" Cotton Plossoms" Holnischer Tanz Auswahl aus "Martba" "Kosen aus bem Süben" "Seinzelmännchen"

mittags = Rongert. Daffelbe Drche= fter fongertirt auch an jebem Abend ber Boche.

Gleich intereffant ift auch bas Rach-

## Gebeimnifvolle Schickeret.

Erft geftern murbe befanni, bag ber als Bormann in ber Unlage ber Firma Mlis=Chalmers, an Weft 12. Str. und Bafhtenam Abe., befchäftigte William Jones vorgeftern nachmittag an Weft 12. Strafe und Weffern Ube. bon bier Mannern, angeblich Streifern, angefallen, mighandelt und in bas rechte Bein geschoffen murbe. Mus irgend einem Grunde bemubte fich bie Polizei, bie Geschichte gu bertuschen; auch will fie ben Namen eines Mannes nicht preisgeben, welcher in ber Begirtsmache an ber Weft 13. Strafe unter bem Berbacht in Saft gehalten wird, an ber Geschichte betheiligt gewefen zu fein. James, welcher 28 Jahre alt ift und Ro. 17 Cherry Place wohnt, behauptet, baß er fich um 53 Uhr Nachmittags friedlich auf bem heimweg befand, als ihn die Streifer anfielen. Giner batte ihm einen Fauftschlag in's Gesicht verset und ein an-berer habe mehrere Schuffe auf ihn abgefenert, als er fich gur Wehre gu feben fuchte. Als James, mit einer Rugel im Bein, zu Boben fant, verfet-

## KIMBALL PIANOS

zu festen Preisen.

Richt weniger angenommen. Richt mehr berlangt. Reine Fracht, extra Untoften ober Brofit für Zwifdenhanbler.

## Werthe find fo festgestellt

auf der Bafis bon nur einem Meinen Fabrit-Brofit -und das für ein hiefiges Erzeugnig, das den Beifall der erften Mufiffünftler der Belt hat.

Grofartige Fabrit = Ginrichtungen , einschließlich brillante arbeitsparende Erfindungen und genügendes Rapital, das Die Company in ben Stand fest, allen Bedarf gegen Baar Bu beden, find Thatfachen bon

## großer Wichtigkeit.

Rimball Bianos, Bipe Organs, Reeb Organs und felbftfpielenbe Inftrumente, ein Chicago Ergengniß, jährlich bon 30,000 Berfonen gefauft. -Breife: \$250 für modernes Barlor Upright bis \$1000 für Concert Grand.

Große Auswahl bon gebrauchten Bianos, \$90 unb aufwärts. Orgeln, \$10 unb aufwarts.

## W. W. KIMBALL CO.

Etablirt 1857. WABASH AVE. und JACKSON BLVD.

ten ihm feine Ungreifer angeblich noch Fußtritte und liegen ihn bann ohnmächtig liegen. Gine halbe Stunbe fpater fand ihn ein Boligift. Die Muis-Chalmers-Fabrit wird jest bon Spezial-Poligiften und einer Ungahl ftabtifder Poligiften bewacht.

Befet Die

Abendpost.

## Rury und Reu.

\* Mus bem Bader= und Grocerh= Laben bon Freb Beg, 365 Rufh Str., haben geftern Abend gwei Räuber \$40 aus ber Raffe entwenbet. Bef und ein gewiffer Freb Bater befanben fich in bem Laben. Sie wurden bon einem ber Einbringlinge in Schach gehalten, während ber anbere bie Plumberung

Richter Smith bewies geftern auf's



CHICAGO, ILL.

Geftrige Bergnügungen.

Stiftungsfest. - Kalifofrangden. - Preis-

Der Gefangberein Deftfeite Sarmonie feierte gestern Abend in Alacels Halle, an 19. und Leavitt Str., fein biertes Stiftungsfest burch Ron= gert und Ball. Die gahlreichen Freunde und Gonner bes ftrebfamen Bereins waren in hellen Schaaren herbei= geftromt, und ba bas aus ben Berren Sugo Richter, F. Jung, Frant Balther, George Kling und R. Rovarich beftehende Urrangements-Romite ein mirklich hiibsches Programm aufgestellt hatte, fo tonnte ber Erfolg nicht aus= bleiben. Un ber Durchführung bes Brogramms betheiligten fich die Defi= feite Harmonie, Die Liebertafel Ginig= feit, ber Columbian Concertina Circle, und als Soliften Herr Otto B. Rich= ter und Frl. Grace Richter. Gie er= ledigten fich tabelloß ihrer Aufgabe, und ernteten fturmifchen, wohlberdien= ten Beifall. Die Glangnummer bes Abends mar aber unftreitig die Auffuhrung von "Gin Abend im Befang= berein Bummelsborf," in ber bie Ber= ren S. Richter, U. Chlert, F. Jung, G. Rling und Bh. Baft mitwirtten und burch ihren Sumor bas Bublitum gu elettrifiren wußten. Dann trat ber Tang in feine Rechte, bem mit Gifer und Ausdauer bis zum hellen Morgen gehulbigt wurde. Als man sich schließ: lich trennte, nahm jeder der Theilneh= mer bas Bewußtfein mit nach Saufe, einen höchft genugreichen Abend verlebt

In Beinen's Salle, an ber Larrabee Strafe, mar geftern Abend eine recht luftige Gesellschaft versammelt. Der Nord = Chicago Frauen = Ber= ein gab bori nämlich ein Ralito= Rrangchen, bas zweite, zu bem er burd, ben glangenben Erfolg feines erften angespornt worben mar. "Gott Umor" schwebte aber über bem Feste, und 21mt und eine Scheibungsmühle flotte Geschäfte thaten, so fagen boch die Pfeile bes fleinen Gottes fefter, und wenn wir bemnächft lefen, bag ber und bie geheirathet haben, fo wiffen wir Bescheid! Die "Wiffenben" fagen boch= flens: Alfo boch, und benten an bas

Die neue Erau. Bie neugeboren nach dem Aufgeben von Raffee.

Raffee untergrabt mahrscheinlich bie Befundheit bon einem größeren Brogentsatz südlicher als wie nördlicher Leute, benn bie Gublichen trinten ihn

Der Schaben, ben er anrichtet, ift in manchen Fällen groß genug, hier ein Beispiel, Frl. Sue B. Fairall, 517 M. 4. Str., Richmond, Ba., fchreibt, 3ch mar feit Sahren eine Raffeetrin= ferin und mahrend etwa fechs Jahren mar meine Befundheit total erschüttert, ich litt an schredlichen Ropfschmerzen und Nervosität, ebenfalls an Bergtlo= pfen und Appetitverluft.

Meine Sehtraft murbe ichlieflich angegriffen, ich berlor sie auf einem Auge vollständig. Die Augen wurden operirt und bie Gehtraft theilmeife wieber hergestellt, bann murbe ich boll= fländig blind auf bem anbern Huge.

Mein Mrgt pflegte mir gu rathen, ben Raffee aufzugeben, aber ich mar eigenwillig und trant ihn weiter, bis Ichlieflich in einem Falle bon ichmerer Rrantheit mein Mrgt barauf beftanb. baß ich bem Raffee entfage, fo begann ich Boftum Food Raffee gu trinten und in einem Monat fühlte ich mich wie neugeboren.

3ch nahm ftetig gu an Gefundheit und Rraft. Bor ungefahr einem Monat fing ich an Grape-Ruts Breatfast Food gu effen und bie Wirtung ift wunderbar. Ich fühle mich wirklich wie eine neue Frau und habe 25 Pfund zugenommen.

3d bin an Sahren icon giemlich borgefdritten, und ehe ich Boftum und Grape Ruts genoß, bermochte ich nicht um ein Stragen=Biered ohne große Ermüdung zu gehen; jeht fann ich gehn ober zwölf mal fo weit geben, ohne es zu fühlen. Früher erinnerte ich mich nur wenig, wenn ich etwas ge= lefen hatte; heute halt mein Gebacht= niß fest, was ich gelefen.

Berichiebene Freundinnen, Die bie wunderbare Wirtung bon Roftum und Grape Ruts auf mich gefehen ha-ben, veranlagten mich, bie Thatfachen gu beröffentlichen, und aus Mitleib für bie leibende Menschheit unterzeichne ich, obgleich ich jebe Deffentlichteit fceue, Diefen Brief mit meinem Namen.

gestrige Ralito=Arangchen! Jebe Dame, und es waren ber Schonen gar viele, hatte eine Schleife mitgebracht, eine Brobe bom Stoff ihres Tangtleibes. Diefe tamen in einen großen Rorb und in biefen, gemiffermagen bie Chelot= terie, griffen bie Tanger hinein. Wenn fich bann fpaier Berg gum Bergen fand - Die Schleife war Die Bermitt= lerin, fo beforgte Frau Roja Renner, wenn's eilig mar, fofort die Trauung, und sie that's billig. Für 10 Cents konnte man die Schönste "kriegen". Sah bas Paar aber ein, bag es bow nicht zusammenpaßte, fo löfte in lie= benswürdigfter Beife Frau Emma Rrojding Die Bande wieder - toftete abermals gehn Rreuger; aus Scherg aber wird manchmal Ernft, und baber fagte fcon ein weifer Mann: Man foll nie fagen, mas 'ne Cache ift! Run, Feft nahm einen folden Berlauf, wie ihn die Beranftalterinner. fich gewünscht hatten; bie Bereins = Raffe wurde bedeutend bereichert und Die Theilnehmer haben fammt und fonbers einen vergnügten Abend verlebt. Die verschiedenen Ausschüffe bilbeten bie Damen (Unordnungen): Emina Ricfcina, Rosa Renner, Abelheid Holou-Ugnes Rathgeber, Unna Raih= geber, Unna Frit, Unna Frant, Unna Bauler; Zang-Emilie Blant, Minnie

Rlement, Mary Paulit.

Die Fortschritt = Loge No.

41, D. M. B., hielt geftern Abend un=

ter außerorbentlich ftarter Betheiligung in Dondorfs Salle, Ede ber North Mbe. und Salfted Str., einen großen Breis = Mastenball ab. Unlaß zu bie= fem für bie Mastenfestzeit fpalen Refte bot ber Umftand, daß bie Loge geftern ihr 15. Stiftungsfest feierte. fünfzehn Sahren war fie bon 27 beutichen Männern und Frauen in's Leben gerufen worben, jest hat fie 225 Mit= glieber und barunter find noch bier= gehn ber Grünber. Daß bas Bermögen der Loge auch gewachsen ift, wußte ber Schatmeifter bem Berichterstatter genau mitzutheilen. Der Fonds für Rranten = Unterftützung ftattliche Summe bon \$2700 auf, und in bem Bergnügungsfonds find aukerbem noch \$800, furg, bie Loge befindet fich in jeber Begiehung im Buftanbe ge= beiblicher Entwidelung und bie frobe Stimmung, welche b's Mitglieber geftern Abend gelegentlich bes Stiftungs festes befeelte, war wohl begründet. Unter ben Besuchern bes geftrigen Feftes maren febr viele bubiche Masten, einige neue Phantafiemasten, Reger= Beden, mehrere Meritaner, beutiche Forfter und liebliche Japanerinnen Arm in Arm, Cowbons, Clowns, Blumenmabchen, felbft ein "Dscar Wilbe" mit Sonnenblume war ba. An Baarbreifen maren \$75 ausgefest, ferner 30 anbere Preife, und biefe wurden bon einem, bon ben Mastirten felbst gewählten Preisrichter = Musfcuf bertheilt. Go verlief bas Feft in ungetrübter Freube.

Die Festausschüffe haben in jeber Sinficht ihre bolle Pflicht gethan. Nachftebend folgt bie Befegung: Un= ordnungen: hermann Runft, Mary Seibert, Beo. Epers, Berm. Schmalftieg, Wm. Stahnte; Zang: 20m. Stahnte, Jul. Genblinger, 3. 28. Mueller, 28m. Wefterman; Empfang: C. F. Schmalftieg, herm.Runft, Frau Schmalftieg, henry Roeber, Frau L. Reitel, C. Thompson, Marn Geibert.

## Bereinsfeft-Ralender.

Die Liebertafel Gintracht läßt Ginlabungen ergeben zu einem Rongert und Ball, einer Festlichfeit, welche heute Abend in Schonhofen's Salle, an ber Milmautee und Afhland Abe., abgehalten werben foll. Die "Gintracht" bat fich burch ihre fruhe= ren Beranftaltungen bie Anerkennung und bie Freundschaft weiter Rreife unferes Deutschibums erworben und man barf baber auch wohl bem beit= te stattfindenden Jeste bes Bereins einen gahlreichen Befuch in Musficht Laut Programm wird bie "Eintracht" mehrere Chore bortragen, auch find tuchtige Soliften gur Mitwirfung beranlaßt worben, und ba fundige herren bie Bortebrungen in Sanden haben, fo burfen alle Fest= theilnehmer einen recht vergnügten Abend erwarten.

Um Camftag, ben 29. Marg, wirb ber Turnberein La Galle in Müller's Halle, Ede ber North Abe. und Sebgwid Straße, sein brittes Stiffungksess in Form eines Schauturnens mit fich baranschließenbem Ball begehen. Un bem Schaufurnen werben

fich alle Rlaffen betheiligen, bon ben Rindern bis zu ber neugebilbeten 211= tersriege. Die Turner merben fich boa ihrer beften Seite zeigen, und fo barf man benn ein portreffliches Schautur= nen erwarten. Die befannten Wefangbereine "Genefelber Lieberfrang" unb "Liebertafel Borwarts" werben burch gefangliche Borträge ihr Scherflein gum Gelingen bes Feftes beitragen, auch ber "Northfibe Athletic Club" hat feine Mitwirfung zugefagt, fo bag alfo ein in jeber Beziehung unterhal= tenber Abend ben Befuchern in Mussicht stehen bürfte.

Die Borbereitungen, welche ber Schlesmig = Solfteiner San= gerbund ju feinem am 6. April in Dondorfs Salle ftattfindenden Stiftungsfeste trifft, nehmen einen rufti: gen Fortgang. Das Programm ber= fpricht ein reichhaltiges zu werben. Oftermufit, Gefang, Reben und Zang wechseln mit einander ab. Man beabfichtigt, ein gutes Abenbeffen gu berabreichen für ben mäßigen Breis von 35 Ct. Die Berfon. Unfang bes Feftes, 3 Uhr Rachmittags. Alle Gonner und Freunde bes Bereins find berglich ein= gelaben, einige frohe Stunden mit ben gemüthlichen Schleswig-holfteinern gu berbringen. - herr Auguft Lubers begibt fich heute wiederum nach Daven= port, um im Intereffe bes am 14. Juni nach bort stattfinbenben Ausfluges gu wirken, bamit ber turge Aufenthalt in biefer beutscheften Stadt Jowas für bie Ausflügler ein möglichft angeneh=

Gin großes Ofter = Rongert mit Ball beranftaltet ber Concorbia Männerchor am fommenben Sonntag in ber Arbeiter = Salle, Ede Waller und 12. Str. Das höchft in= tereffante bollftanbige Programm wird in ber morgigen "Abendpoft" mitgetheilt werben.

Samftag, ben 29. Marg, beranftaltet bie hoffnungsloge Rr. 12, Orben ber hermanns-Schweftern, in Beinens Salle, 519 Larrabee Str., ein Ralito-Arangchen; am Sonntag, ben 30. Marg, halt ber Rörner = Man = nerchor in ber Salle bes Sozialen Turnbereins, Belmont Abe. und Baulina Str., ein Rongert nebft Ball ab. mabrend in der Nordfeite-Turnfalle am gleichen Abend bie Befangbereine "Senefelber Lieberfranz," "Harugaris Liebertafel," "Schiller = Liebertafel," "Beine Mannerchor" und "Turner Männerchor" ein gemeinsames Rongert jum Beften ihres Dirigenten, herrn F. M. Rern, geben. In ber Gubfeite=Turnhalle wird Conn= tag, ben 30. Marg, herr S. Bieber = mann, ber befannte Dirigent, burch ein Rongert feiner Schüler und Sanger geehrt merben; Richard Bagner und Schubert Mannerchor werben fich am gleichen Abend in ber Bider= Barthalle, 501-507 B. North Abe., gu Rongert und Ball bereinen, mahrend in ber Beftfeite=Turnhalle, Nr. 770-776 B. Chicago Abe., am Nachmittag und Abend ein Rongert humoriftischer Bortrage und ein Ball bes Lieber = frang, R. & Q. of B., unter Mit= wirtung anberer Bereine ftattfinbet: Sonntag, 6. April, bringt das Fabnenfest bes Banern = Bereins im Colifeum und bas Stiftungsfest bes Shleswig = holfteiner = Gangerbunbes in Donborfs

## Trunffucht leicht geheilt.

Grf, Edith Williams wunicht, daß jede Dame, welche diefe Beitung lieft, erfabrt, wie fie ihren Bater rettete.

Berw udte ein gernd- und gefdmacklofes Mittel in feiner Magrung, das ihn foncil feifte, ofine daß er es mußte.

Brobe:Badet bes Mittels wird frei burch bie Boft verfandt, um ju zeigen, wie leicht co ift, Truntfucht zu heilen.

ift bramatifcher ober jeugt bon mehr gebung, als die Urt und Weife, wie Fel. Edich Milliams, Bog 33, Maynesbille, C., ibren trunf-fichtigen Vater nach jabrelangem Clend, Schanbe und fast unerträglichem Leiben heilte.



Fraulein Edith Billiams.

Fraulein Edith Williams.

"Ja, Bater ist ein umgewandelter Mann." sagte sie, "und unsere Freunde halten es sür ein Bunder, daß ich ihn heilte, ohne seine Kenntnis doer Justimmung. Ich batte geleien, wie Frau Kate Lynch, 329 Elis Stroke, San Francisco, Cal., ibren Mann geheilt hatte, indem sie im Gedeimen ein Wittel in seinen Kattee und ich Menen kattee und ich Elsen mische, und ich schred an Tr. daines wegen einer Prode. Sodald bie ans tam, michte ich etwas dudon in Baters Kassee und Essen michte kann beobachtete ibn genau, aber er demurkte keinen Unterschied, und so such ab das er Mittel einen Unterschied, und so such ab der fellen und beobachtete ibn genau, aber er demurkte keinen Unterschied, und so such ab das er Mittelsen Unterschied, und so such and haufe fam, das er Mittelsen und frührlichte. Er ging sort, und als er Mittags gan nichten nach daufe fam, dar ich sich auber mir von Freude, da ich in über 14 Jahre nie auch nur einen bolben Tag nichte mas mit mir gesichen ist, aber ich mag den Schnabs beder sehen nach feichen, und ich weiß nicht, was mit mir gesichene ist, aber ich mag den Schnabs beder sehen nach feichen, und ich weiß nicht, was mit mir gesichenen. Dies mar zu diel sit mich, und ich ersählte ihm dann, was ich gethan batte. Rum, wir daben uns Beibe ausgeweint, und daer, kun, wir daben uns Beibe ausgeweint, und daer, kun, wir dennen Schoe ausgeweint, und daer iest bas schonen Specific wirt.

Tex dannes, der Erstinder, wird eine Krode diese Ergebniß der Erstein und erfabern, den es werden viele Andere leien und erfabern, den es werden viele Andere leien und erfabern, der bei beies wunders dare Esslohen Specific wirt. ver Gober Specific wirft."

Dr. Haines, der Ersinder, wird eine Probe bieses großen heilmittels frei am Alle schieden, die darum ichreiben. Genügend don dem Mittel wird frei der sondt, um ju zeigen, wie es in Thee, Kasses der oder Kabrungsmitteln gebraucht wird, und dos es das gestirchtete Laster undig und deuernd beilt. Schiek kuren Kamen und Abresse an Dr. 3. B. daines, 2985 Glenn Blög., Cinciunati, Ohio, und er wird Euch eine Frei-Prode des Mittels seinden, sond donffandige Gebrauchsambeizung, Bücher und Leugunisse den and der greiefgelt werten ind, und. Alles, was nötigi fit, um Euch zu belsen, Eure Lieben und Theuren der gereicht worden ind, und. Alles, was nötigi sit, um Euch zu belsen, Eure Lieben und Theuren der gereicht worden ind, und. Alles, was nötigi sit, um Euch zu belsen, Eure Lieben und Theuren der kennuch und Schande zu derenderen.

Schreibt beute noch nach einer freien Arabe. Es wird den Reft Eures Lebens erheitern. Mus bem Rriminalgericht.

Reue, bag er ein gutes Berg bat, unb Silfs-Staatsanwalt Fate zeigte, bag auch er feinen Riefelftein in ber Bruft trägt. Bincent Angell ftanb por bem Richter, angetlagt, einem gewiffen Ferbinand Frandes beffen Uhr geftoblen gu haben. Ungell gab gu, betrunten gewesen zu fein, als fich ber Borfall abspielte, welchen er im Uebrigen an= bers barftellte als ber Unfläger. Rach Ungell's Schilberung fanben er unb ein Unberer Frandes auf ber Strafe liegen. Gie bemühten fich um ben an= scheinend Bewußtlofen und wollten ibn nach ber nächften Apothete tragen, als ber andere Samariter Ungell Jen Bor= folag machte, erft bie Tafchen bes Bemußtlofen zu burchsuchen. Angell nahm, wie er zugab, beffen Uhr an fich, wenn Franbes auch Gelb bermigt habe, fo muffe bies ber Unbere genommen haben. Ungell ergählte feine Gefchichte in fo überzeugendem Ion, bag Richter Smith ihm augenscheinlich Glauben schenktie. Neben Ungell faß beffen Frau, was ben Richter gu ber Frage beranlaßte, ob bas Baar Rinder habe. Schluchzend fagte Frau Angell, daß fie einen fleinen, füßen Bringen gehabt, baß er aber fürglich berungliicht fei. Die unglüdliche Mutter mare in Ohnmacht gefallen, hatte ihr Mann fie nicht in feinen Urmen aufgefangen. Richter Smith marf einen Blid auf Bilfs= Staatsanwalt Fate, welcher bie ftumme Frage berftand und bejahend nidte. Der Richter verschob ben Fall bann auf die nächfte Woche, mas foviel heißt, als bag Angell mit einer Bermarnung babontommen wird.

Gleich barauf murbe Richter Smith ber bes Einbruchs schuldig befundene Arbeiter Benjamin Ebbn gur Abur= theilung porgeführt. Neben ihm nahmen feine greife Mutter, feine Frau und seine brei Kinder Plat. Sie machten teine Ruhrfgene, aber ihre Gefichter brüdten ftille Bergmeiflung aus. Richter Smith frug Ebby, ob für bie Seinen geforgt fei, wenn er felbft in's Buchthaus wandern muffe. Ebby berneinte mit Thranen in ben Mugen. Rach furger Berathung mit Bilfe-Staatsanwalt Kate fündigte Richter Smith an, bag er bon ber Berurthei= lung, in Rudficht auf die Angehörigen, barum abfeben werbe, bag Ebbn fich bisher eines guten Rufes erfreut hatte, und betrunten mar, als er ben Gin= bruch beging.

Nicht so gut erging es Charles U. Hetich und Charles J. Fisher, welche fich schuldig bekannten, eine Spielhölle im Saufe No. 4120 Cottage Grobe Ube. geführt gu haben. Gie murben gu je \$100 Beldbufe und Betich gu ei= ner weiteren Gelbftrafe bon \$25 berur= theilt, weil er auch eine Flüfterkneipe betrieben hatte.

## Dag folimm werden.

Alberman Brenner foll morgen Abend im Stadtrath zur Rebe gestellt werden bon wegen feiner angeblichen Meußerung, daß nur brei Stadtraths= Mitglieber im gegebenen Falle nicht ba= bor gurudichreden wurden, felbft einen glübend beißen Ofen au ftehlen. Manor Harrifon halt es für unumgänglich, bag biefer tigliche Buntt gur Grorte= rung gebracht wird, nur graut ihm bor ber Aussicht, daß Brenner zu feiner Rechtfertigung vielleicht eine breiftun bige Rebe bom Stapel laffen wirb.

Ungestellte Nachforschungen haben ergeben, baf bie Crane'iche Fabritge= fellichaft für bie ihr Grundftiid burch ichneibenben Gaffen ben Brainerd'ichen Erben \$4000 und den Evans'ichen Erben etwa eben fo viel gezahlt hat. \$4000 hat auch die Stadt befommen. Das macht zusammen \$12,000. Da nun bie Gefellschaft im Gangen \$24,000 für bie Baffen ausgegeben haben foll, fo fragt es fich: wer hat bie zweiten \$12,000 erhalten?

Der Mabor ift ber Unficht, bag in Butunft feine Untrage auf Schliegung bon Baffen mehr berudfichtigt werben follen, ehe nicht ber Borfteber bes De= partements für öffentliche Arbeiten ben betreffenden Fall genau untersucht und fein Gutachten barüber abgegeben hat.

Der Kongreß = Abgeordnete George Edmund Foß fieht fich bemußigt, Die öffentliche Ertlarung abzugeben, bag er nicht baran bente, fich um ben Genato= renfit gu bewerben, welchen unfer Mitburger Mafon im nachften Sabre raumen foll, obaleich er noch feinesmegs bie Soffnung aufgegeben hat, bag er gu feinem eigenen Nachfolger erwählt mer= ben wird. Da es nicht ben Anschein hat, baß bie Legislatur-Mitglieber für Coot County fich auf einen Chicagoer Ranbibaten einigen werben, gefallen fich berichiebene Barteigrößen im Inneren bes Staates in ber Borausfegung, baf fie bas Glücksloos treffen werbe. Reuerdings wirb in biefer Berbinbung neben ben Rongreß-Abgeordneten Sop= fins und Reeves auch wieber bielfach ber Abgeordnete Sitt genannt.

## Arbeiter-Angelegenheiten.

Geschäfts = Agent Charles Rau bom Berbanbe ber Dampfrohren-Ginrichter hat einen Borschlag ausgearbeitet gur Beilegung ber endlofen Buftanbigfeits-Streitigkeiten, ju benen es jest zwifden ben berichiebenen Rlaffen von Leitungs= röhren=Arbeitern fommt. Er schlägt vor, daß die "Plumbers", die "Gasfitters'"=, die "Sprinklerfitters'" und die "Steamfitters" = Union fich unter bem Namen "Bipe Fitters' Union" bereini= gen follen. Es würde bann allen Mitgliebern geftattet fein, eine beliebige, in bas Fach schlagenbe Arbeit zu verrich= ten, auf bie fie fich berfteben. Die Unionen sollten bann aber barouf bestehen, baß ben Handlangern bieselben Löhne gezahlt werben, wie den Gefel= len. — In ben nächsten Wochen werben Mitglieder bes Exetutiv = Ausschuffes ber American Feberation of Labor hier gufammentreten, um bie Streitigfeiten au folichten, zu benen es zwischen ben "Blumbers" und ben "Steamfitters" getommen ift.

# MANDEL

# Bargains in unserm sparsamen Verkaussraum.

.Rester von bedruckten und gewebten Waschstoffen.

Rurze Stüde von den Meb: 70 Waaren. Es find aues frühlen und den Drudern, neue Stoffe, in Längen bon neue Stoffe, in Längen bon gen Stude, bon neuen De Rinberfleiber, Shirtmaifts und Stirts - viele bon einem Mufter und einer garben. Sheer Spigen-Offette in ichlichten garben und bedrudt, gewebte Mabras und Ogfords in weiß. und Tinted Grund - ebenfalls bedrudte Madras, Batiftes, Dimities, Satines Bercales, Galateas, Duds, Stamines, Coberts, Sfirtings und Suitings, Sopfadings, Rattun, Silfolines, Bagbabs, Eretonnes und beftidten Smiffes.

8c für Fabrit-Enden b. feinen Long= cloths u. weichen Nainfoots-Stud wth. 15c b. 35c-Längen v. 11 b. 41 9)ds. 39e für fehr feine gebleichte Betttiicher

8¢ für fertige Riffen=Bezüge-in zwei popularen Grogen-ichlichter Saum -febr bauerhafte Qualitat. 10e für feine hohlgefaumte Riffen=Begus ge - in amei Großen.

121c für hopfading, Coverts, fchlichte und bedrudte Duds für Damens Shirtwaift: Suits, Bloufe Suits für Rna: ben und Dadden etc., Leinen, blau, braun

## Mene schwarze und farbige Kleiderstoffe, 50c.

Nahezu 500 Stude neue Fruhjahrs ichwarze und farbige Rleiber-Stoffe foeben eröffnet - genaue Rachahmungen ber feinften importirten Gewebe, und biefelben find gerade fo forgfältig ausgefucht, als ob fie im Retail qu \$2 und \$2.50 vertauft werben follten, anftatt gu 50c.

Neue Frühjahr Ctamines, neue Frühjahr Empreg Cloths, neue Frühjahr Melrofe Cloths, neue Früh: jahr Canvas Buntings, neue weiche Frühjahr Albatroffes, hubiche Sheer Frühjahr Batiftes, icone Fruh: 500c jahr Miftrals, neue Frühjahr Cheviots, neue Frühjahr farbige Cashmeres, icone Frühjahr Coverts, hub: fche Frühjahr Bigoureaug und neue Frühjahr Serges - alle gu einem Preis.

## Yerkauf von Sels Muster-Schuhen für Damen.

Sels Mufter-Schuhe werben allgemein als bie beften fertiggemachten Schuhe betrachtet, bie gemacht werben, und Taufende fritifcher Schuh-Raufer nehmen immer bie Gelegenheit unferes jahrlichen fpeziellen Breis = Bertaufs mahr, ber jest im Gange ift.

## Ofter-Schuhe zu phänomenal niedrigen Preisen.



Bargain=Gele= 95c legenheiten gu

Madden = Schuben, jede burchaus handgewendete, eine große Partie Größe, außerordentliche bon großen Werthen ju einem außerordents lich niedricen

Räumung bon \$1.25 und \$1 Babn = Schuhen, große Griparniffe an biefen, gu unferem fpeziellen 49¢



## Perkauf von feiner Foulard-Seide zu 29c.

Phanomenale Bargains in feinen nenen Frühjahr Foulards - alle volle 24gollige Breiten - zwei große Ersparnig-Gelegenheiten, wie fie bieleicht nie mieder vorfommen. Berichiedene Partien und angebrochene Langen bon unferem riefigen regulären Seide-Lager, ohne Beichränfung, ju burchgreifenden Räumungs-Preisen — 50c, 68c, 75c
und 85c Foulards für 39e und 29e. Unvergleichliche Bargains in frischen neuen Waaren bom Stud - eine riefige Auswahl von hubiden Muftern - regulare \$1 Foulards, welche die größten Seide-Bertaufe in ber Gefcichte unferes Ladens berurfachen werben, benn fie werben alle offerirt gu gerabe 45c.

Die Bereinigten Drudgewertschaften werben morgen ben Feldzug eröffnen, ben sie gegen die Donohue'sche Druderei gu führen beschloffen haben. Mis hauptquartier, begm. "Operations=Bafis", haben fie ein Lotal im Gebaube Nr.392 Dearborn Str. gemiethet, bon bem aus fie berfuchen wollen, ber genannten Druderei-Firma beren ganges Arbeits= personal abspenstig zu machen, bas

Gewerbeverbanbe fteht. Brafibent Berfins bon ber Internationalen Zigarrenmacher = Union hat entschieden, bag Portorifo nicht als lustand zu betrachten ift, und baß so= mit Zigarren, welche von bort tommen, mit ber Schutzmarte ber Union ver, ben fein müffen, um für Unionleute genieß= bar gu werben.

übrigens gegenwärtig außerhalb ber

Brafibent Golben und Befchaftsagent Lilien von ber Handlanger-Union find für ihre Memter einhellig wiebernomi= nirt morben.

Der Diftriftsrath ber Metallarbeiter hat die Suspendirung aufgehoben, melde gegen bie Baufchmiebe-Union Rr. 14 erflart worden war. Diefe Union war bor einigen Wochen eine Bereinbarung mit bem Unternehmer= Berband "Iron League" eingegangen. phne ben Diffriftsrath porber bon ben Bebingungen berfelben benachrichtigt gu haben.

\* Unläglich ber 49. Wiebertehr feines Geburtstages wurde geftern S. S. Rohlfaat von ben Mitgliedern bes Rebattionsftabes bes "Record-Heralb" mit einem filbernen Potal und einem Album in fünftlerisch ausgeführtem Einband bedacht, in welch letterem fich bie Zeichner bes Blattes mit Rarifa= turen ber berichiebenen Rebattionsmit= glieber beremigt haben.

3m Beheimen im Saule-Probe-Packete frei fur Alle, die Mamen und Adreffe einschicken.

Manner, die wiederholt versucht haben, dem Tabot gu entsagen, sind sofort von diesem Laster furirt worden durch ein barmioses Mittel, welches don ein nem berühnten Chemise; nich o entbedt wurde. E beseitigt sofort und dauernd das Berlangen nach



Rein Raud ober fdmutige Spudnapfe mehr im wanfe.

im haufe.

biefem Kraut, und fein Mann fann wieder tauen
noch rauchen. Das Munderbarste an diesem Mittel
ift, daßes gernche und geschmaalis ist. Es sann en
Milch. Moifer, Thee, Kaise oder Speise gemischt verben, ohne üble Folgen, und viele Frauen haden bereits ihre Gatten oder Sohne von dem Tadal-Laster tunirt, ohne die geringte Cesare enidect zu werden. Es ist leicht, dem Tadal zu entsagen, und wenn Ihr am die kogets Orng and Edwental Co., 3188 Fifth und Kace Str., Cincinnati, Ohio, schwist, sichten ise Euch ein grobes Woder frei in einem einsasen verfiegelten Umschlag, und wies wird ruch demeisen, wie leicht es is, Euch aber Jemand anders don dem Tadallaster in ingend eines Dorm zu beiten.

## Das Sandwert gelegt.

Die Detettives Richer, DeCaulen, Stich und Solabut berhafteten an ber Ufhland Abenue und 18. Strafe nach erbittertem Rampfe zwei Ginbrecher, bie eben mit Beute belaben bon einem erfolgreichen Raubzuge heimfehrten. Die Arreftanten gaben ihre Namen als James Siden und Magnus Osberg an. Gie hatten außer ber Beute gwet Revolver in ihrem Besith. In ihrem Zimmer im Gebäube Rr. 145 Sub Salfteb Strafe murben außer einem fleinen Waffenarfenal Beute im Werthe bon mehreren hundert Dollars borgefunden und beschlagnahmt. Sie werben bezichtigt, Ginbriiche in bie Bobnungen bon Frau Glen Liftner, Rr. 85 18. Place; Emma Uribisti, Nr. 142 Ruble Straße; Julia Tomarit, Nr. 275 Johnson Straße, und Joseph Rrig, Mr. 8356 Allport Str., berübt au haben. Die Genannten merben als Rlager gegen fie auftreten.

## Bas das Frühjahr bringt.

Die Stilrme ber letten Wochen ha= ben nicht nur bas Frühjahr, fonbern auch einen weniger willfommenen Baft gebracht, welchen bie Dottoren "Bint Che" nennen. In Folge bes Stragenstaubes, ber bom Wind aufgewirhelt wird, hat sich bei Sunderien von Berfonen, namentlich Rinbern, eine chmerghafte Entzundung ber Mugen= liber eingestellt, bie in ben meiften Fal-Ien aber ebenfo ichnell wieder ber= fcminbet, wie fie gefommen ift. Rach Unficht von Gefundheits = Rommiffar Dr. Rennolas wird biefe Rrantheit eift bann berschwinden, nachbem fich bie er= ften reichuchen Commerregen eingestellt haben.

## Gin Altgeld-Denfmal.

Freunde und Bewunderer bes bet= ftorbenen John P. Altgelb arbeiten barauf hin, bag biefem fo balb wie moglich ein Dentmal errichtet werben folle. Muger berichiebenen fleinen Beträgen find bei herrn Clarence G. Darrow für diesen Zwed schon \$250 von Er= Senator Tower und \$500 bon Er=Sc= nator Pettigrem eingegangen. In Rem Port hat am Mittwoch eine Gebentfeier zu Ehren Altgelbs ftattgefunben, und es ift in berfelben befchloffen wor= ben, einen Dentmal-Musichuß gu ermennen.

## Bon ihren Leiden erlöft.

August Mog erlag geftern in feiner Wohnung, Rr. 1451 Dgben Abenue, ben Berlehungen, welche er infolge et= nes Sturges bon feinem Wagen erlitten hatte. Letterer war mit einem Strafenbahnmagen gufammengeftogen. Der Beichenfteller Matthew Burch, melder am Mittwoch in Dalton, 31. bon einem Berfonenzuge ber Banhanb le-Bahn überfahren wurbe, erlag geftern im hiefigen Monroe-Sofpital, in bem er Aufnahme gefunden hatte, ben erlittenen Berlegungen.

— Merkwürdig. — Ich kann Ihnen sagen, als ich zu Hause kam und die Feuersgluth in meiner Wohnung sah, ba lief es mir kalt über den Rücken.

## Ein großer

# Ofter-Verfauf

in unferem

Knabenkleider = Departement

morgen. Die eleganten Facons für bas Frühjahr 1902. - Ber: lodungen in Breifen und Berthen morgent.

Elegante Norfolt. Angüge für Anas

ben-

Moberne Beftees Angüge für tleine Anaben-

\$1.95

Ronfirmations. Anguge f. Anaben - bon importirtem ichmargem Clan Morfteb ob. blauem Serge gemacht -Anie- ober lange Hofen-

4.95 5<del>.95</del> Anaben = Süte für Ronfirmation-

98c Anaben = Schube f. Ronfirmation-

Anaben-Bemben f. Ronfirmation-48c hanbidube, Sals-

trachten u.f.w. für Anaben -

Bringt Euren Jungen nach



North Ave. und Larraboe Str. Offen bis Oftern jeden Abend bis 9:30.

Biberfpruch. — Wer war benn ber Geemann, mit bem Sie borh fprachen? - B .: Gin Laubsmann

## Bonntagpost.

Erideint jeben Sonntag. Breis ber einzelnen lummer 2 Cents. 3ahrlich (augerhalb Chicagos) \$1. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Abenbpoft"= Sebaube, 173-175 Fifth Ave. CHICAGO . . . ILLINOIS. Telephon: Main 1497 und 1498.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Gine rührende Gefdichte.

Der Menich ift im Grunbe genom: men ebel und aut, fo viel auch Schwarz= feber und Giftmichel bas Gegentheil behaupten mogen. Das läft fich ichon aus ber Gorte Letture erfennen, ber er ben Borgug gibt. Es mirb bem Bolte baufig ein Borwurf baraus gemacht, baß es zumeift nur an ber reinen Un= terhaltungsletture, als ba find Ro= mane, Novellen u. f. w., Geschmad findet, und es mag sich barin ja ein gemiffer Mangel an Wiffensburft offenbaren, aber wenn babei ber Ber= stand zu turz tommt, so wird bafür bas Berg umfo beffer bedient - gerabe Dieje Borliebe für reine Unterhaltungs= letture fpricht bide Banbe für bas "gute Berg" bes Boltes. Denn wenn barin auch Schlechtigfeiten genug borfommen, und mahre Teufel und Teufelinnen ihr Wefen treiben, fo fiegen gulegt boch immer Ebelfinn, Gerechtigfeit und Liebe. Das geht gar nicht anbers, benn fonft wurde bas Buch feinen Un= flang finben.

Bei biefer nachweisbaren Borliebe für Geschichten, in benen bas Bute triumphirt, felbft wenn's nur Phan= taffegeschichten sinb, ift es felbftver= ftandlich, bag bie fcone und wahre Geschichte bon eines Chicagoer Poli= giften Freundschaft und Ebelmuth, mel= ches ein gestriges Nachmittagsblatt ber= öffentlichte, mit mahrem Seighunger und Entzüden und unter Thränen ber Rübrung berichlungen murbe. Und es war wirflich foon biefes Gefdichtchen, bas ergahlt, "wie ein Poligift einem anderen hilft, ber eine frante Mutter hat" - eine franke Mutter und ein Weib bazu! Ob auch noch Kinder ba find, beren hungrige Mäuler nach Brot ichreien, bas wird nicht gefagt; mahr= cheinlich nicht, benn fonft ware es wohl ergahlt worben; im Uebrigen wird bie Geschichte recht breit ergablt - faft etwas zu breit. Aber icon ift fie, wie foon gefagt, febr fcon. Man bore: Da Dant ber Niebertracht bes Juul-Befeges, ber Steuereinschäter uim. bas Polizeibepartement Chicagos um \$300,000 gu furg ift, wird jeder Boli= gift breißig Tage Ferien ohne Begah= lung nehmen müffen. Und bas ift hart. Ferien ohne Begahlung find bei feinem Ungestellten ober Lohnarbeiter beliebt, und bie Auslicht auf breifigtägiges nichtsthun ohne Gelb ift unter allen Umftanben unangenehm. Den Detettib Reilly bon ber Woodlamn=Station hatte fie - fo wird ergahlt - an ben Rand ber Bergweiflung gebracht, benn der Mermite hat eine frante Mutter au Hause und eine Frau zu unterhalten. Aber er fturgte nicht hinab in ben Ber= zweiflungsabgrund. Als er noch an bem Rand bing, tam ber Detettib Ranball, ber allerbings auch berheira= thet ift, aber feine Rinber hat, feinem ichwerer belafteten Partner zu Silfe mit einer Selbstaufopferung, Die bes flaffischen Griechen würdig ift, ben er nachahmte." "Lag mich bas Opfer fein," fagte ber eble Mann, "ich bin zwar auch berheirathet, aber Du haft bas Gelb nöthiger als ich; ich werbe fowohl Deine als auch meine Ferien ohne Bezahlung übernehmen." Darauf ging er gu bem Polizeichef D'Reill unb bat biefen um die Erlaubniß, fich für feinen Umtsbruber aufopfern gu burfen; ber gab bie Erlaubniß gern, und in ben Urmen lagen fich beibe und weinten bor Schmerz und bor Freude, und wenn ber Polizeichef fein Berg bon Stein im Bufen tragt, bann hat er gefleht: "Ich fei, gewährt mir bie Bit-

te, in meinem Bunde ber Dritte". Die Gefdichte ift mirtlich febr icon. Und fie ift unftreitig auch wahr. Denn Damon und Phintias (Ranball und Reilly), wie nunmehr bos eble Freundespaar genannt wer= ben follte, werben fie bem Berichterftat= ter felbft ergablt haben, fonft wüßte er nicht fo gang genau, was gesprochen wurde, und wie groß bie Roth bes bon ben breifigtägigen Ferien ohne Beaahlung bebrobten Reilly mar. Unb andere eble Griechen, foll heißen Boli= giften, werben auch ein Scherflein bagu beigetragen haben, benn fonft wüßte ber Ergabler nicht fo gut, welch' foredliche Folgen ber Berluft eines Monatsgehalts für viele andere Boligiften haben wird. Leiben und Entbehrungen werben bie Folge sein, trauliche Beimftätten werben bom Cheriff ber= tauft werben, brave fparfame Familienbater werben "Gelbhnanen" flingt noch grufeliger, als Bucherern - in bie Sanbe Es ift fcredlich, unb ber Ergabler fchilbert bas Schred= liche fo fehr fcon, fo wunderfcon und breit - faft gu fcon! Denn wie es bot= fommt, daß übergroße Freude Menichen gum Beinen bringt, fo werben Unbere bon übermächtiger Rührung gum Lachen getrieben, und bas mare ebauerlich, benn Detettib Ranball handelt wirklich fehr ebel und gut.

Darüber fann gar tein 3weifel befeben, aber es wird boch Leute geben, bie fich wunbern, bag ein ftabtifcher Boligift, felbft wenn er fo fchwer belaflet ift, eine trante Mutter und eine Frau zu befigen, burch bie Musficht ausnahmsweife einmal einen Monat im Jahr nichts zu berbienen, "an ben Ranb ber Bergweiflung" gebracht werben tann, bag viele Unbere burch ben maligen Musfall ber Monatslöhnung der heimflätten berlieren und ben Entserbanbe gerathen follen, bon ben Ents ebrungen gar nicht zu reben. Denn gibt boch fehr viele Leute in ber tabt, die noch schwerer "belastet" sind, indem sie auch noch

Es gibt viele fleißige Arbeiter, Die nicht \$1000 bas Jahr verbienen, wie bie ftabtifchen Poliziflen; bie feine Musficht auf Benfion haben und trop aller Tüchtigfeit in ihrem Beruf jeden Tag gewärtig fein muffen, ihren Berbienft gu berlieren auf unbeftimmte Zeit. Golche Leute und viele Taufende Unbere werben vielleicht auch lachen, wenn fie bie rührselige Damon und Phintias Gefdichte lefen, man wird aber nicht beftimmt fagen tonnen, bag fie auch aus übermäßiger Rührung lachen es fann auch ein anderes Lachen fein. Gute Geschichten lefen wir gern; Tendenzgeschichten find aber nicht beliebt. Man mertt bie Absicht und wird perftimmt.

#### Binder ihrer Beit.

Bor feinem Leibbiener ift fein Mensch ein Seld und bor ihren theuren Battinnen find's biele Menfchen erft recht nicht. Das ift alte Beisheit. Man weiß, bag viele der tapfersten Arieger und Feldberren, Die jeder außeren Gefahr muthig in's Auge seben und sich jebem Feinde gewachsen fühlen, zu hause gang traurige Pantoffelhelben maren, und bie bei bem beutschen Bolte fo beliebten Militärhumoresten lehren, daß ber ftrenge Berr Dberft ober General, beffen Bort für Taufende beutscher Belben= fohne Gefet ift, ju Saufe wingig flein ist und sich ängstlich buckt unter ber Fuchtel ber gestrengen "Kommanbeufe". Und wie ben heldischen Kriegs= mannern, fo ging es bon jeher vielen Größen auf anberen Gebieten menfch= lichen Wirfens und Ringens. Der große Philosoph bes flassifchen Griechenlands mar gar fehr com Beibe ge= plagt, ber berühmte beutsche Professor, beffen Worten eine große Schülerzahl und im weiteren Sinne die gange Welt anbächtig laufchen, muß zu Saufe ber holben Gattin gegenüber fehr oft bas Mündchen halten, und ber Schreiber tiefdurchbachter Leitartitel und lehr= reicher Auffäte, ber berufene Lehrer bes Bolfes, muß fich's fehr häufig ohne Murren gefallen laffen, baß bie Gattin, bie theure, ihn einen Dummtopf nennt.

Daran ließe fich nun ein schöner Ur= titel anknüpfen, ber beweisen würde, bag bie Damen, bie fich fo gern bie "Unterbrückten" nennen, in Wirtlichkeit bie Welt regieren, aber "is nich - nich in bie Sand", fagt ber Berliner; mas ba oben gefagt wurde, foll nur als Gin= leitung dienen — so "poh a poh" vorbereiten auf eine fleine Geschichte, welche biefer Tage aus New Nort gemelbet murbe, und bamit verhüten, bag man fich wundert, wie es möglich fei, baf zwei fünftlerifch veranlagte Geelen bon benen die Gine noch bagu bie Harmonielehre beruflich betreibt, Die fcone Sarmonie in ihrem Cheleben nicht finden tonnten. Denn - und nun wird wieder borne angefnüpft fo gut fich die Menschen "im Sausge= brauch" oft gang anbers zeigen, als fie ber Deffentlichkeit gegenüber finb, fo gut gibt es auch viele Menichen, bie bas felbst nicht machen ober burchführen tonnen, mas fie lehren. Es gibt große Mäßigfeitsapoftel, Die feloft nichts meniger als mäßig find; es gibt gelehrte Jugenbergieher , beren Rinder aufwach= fen, wie die Wilben; es fon Domen ge= geben haben, bie Rochbücher ichrieben und felbft nicht tochen fonnen, und fo= gar Zeitungsleute, bie gemeinberftanb= liche und belehrende Artifel fchrieben und fie felbft nicht berftanben. Warum foll es ba nicht auch einen Lehrer ber Hormonie ber Tone und eine Schwärmerin für bie harmonie ber Farben geben fonnen, welche in ihrem eigenen garten Berhältniß bie Sarmonie nicht

finden tonnten? Doch nun gur Gache!

Der Mufit- und harmonielehrer &.

5. Lawton hat ein New Yorter Gericht

ersucht, feine Che mit Almira C. Lamton zu trennen, und als bie Angelegenbeit biefer Tage gum Berbor fam, mit Thranen in ben Mugen eine tieftraurige Beschichte ergahlt. Berr Lamton fieht aus wie ein Mann, ber bom Rampf ums Leben ftart mitgenommen ift; feine Lodenfülle ift geschwunden, wie bie schöne Rundung ber Baden und ber= muthlich auch bie Strommbeit ber Waben -, bie (bie Waben) tonnte man aber nicht feben, als er bor Gericht Singegen hat bie Frau ftanb. Almira C. fich ber Jugend Lodenfülle (fofern, was man fah, echt war) und ber Wangen icone Runbung bemahrt - und bas ift fein Bunber, wenn bie Ergählungen herrn Lawtons und anderer Zeugen auf Bahrheit beruben. Almira bat banach ihren Berrn und Gebieter gang fchanblich be= hanbelt. Lawton erflärte, wenn er eis nen Mühlftein um ben Sals gehabt batte, mare er nicht ichwerer belaftet gewesen, als burch bas ihm bon Almira aufgelegte Chejoch. Eintragungen in fein Tagebuch nennen Almira "eine Schande für bas weibliche Gefchlecht" und "eine Schanbe für bas Mutter= thum", benn Almira ift nur auf ihren eignen Bortheil bebacht, und "biefes etelhafte Ding (fo nannte er Almira!) fann nur über bie Leichname Derer, bie ihr nahe und theuer fein follten, hinweg bormarts fcreiten". Almira that feinerlei Saugarbeit und berftand nicht ein= mal Rartoffeln zu tochen. Das Chepaar lebte in einem Rofthaufe und 211= mira batte nichts weiter zu thun, als bas Zimmer aufzuräumen und bas Beit zu machen, aber nicht einmal bas that fie, und fo mußte er es thun. Früher berbiente er als Mufiklehrer \$2000 bas Jahr, in ber letten Zeit mag fein Sefchäft ichlecht gegangen fein, wenigstens icheint bie Belbfrage gur Unerquidlichfeit ber Che beigetragen gu haben. herrn Lawtons perfonliche Musgaben betrugen in ber letten Zeit noch nicht einmal 5 Cents ben Tag. Er taufte fich zwei Badete Tabat ben Tag und ein paar Zeitungen. Almira war breißig Abende bintereinanber bis nach Mitternacht aus, mahrend ber Serr und Gebieter zu Hause und ben Rindern des Paares "Bater und Mutter zugleich"

übte er fich bis Mitternacht im Rlavierfpiel. Auf bie Frage, ob es mahr fei, bak feine Frau ihm bie nothigen Rleiber beschaffte und ihm bas Gelb gab gur Befchaffung eines tünftlichen Ge= biffes, antwortete er: "Gie malte ein Bilb; ich machte ben Rahmen. Das Bilb murbe für \$40 bertauft. Es mar ein gemeinsames Beschäftsunternehmen. Co tam's, bag ich bie Bahne erhielt."

Prophetischen Geiftes fieht ber Schreiber, wie er bies fcreibt, bas ber= ächtliche Näschenrumpfen ber berehrten Leferin, bas fpottifche Schnurrbart= heben bes geschätten Lefers - horte Musrufe: "Schlapper Rerl!" und "Gefchieht ihm Recht!" und "So was gibt's ja gar nicht!" Aber nur ruhig - fo was gibt's boch, wenn auch natürlich nicht "unter uns", und - jest tommt bie fcone Ginleitung gur Geltung! -"schlappe Kerle" gibt's viele, wenn ber Frauenherrschaft in ber Ghe "Schlapp= heit" bedeutet. natürlich gibt es auch in folder Schlappheit Abstufungen, wie in allem Andern, und jener New Norter Mufiter berbient bie Bezeichnung ber "Allerichlappfle" wahrscheinlich noch lange nicht, benn es wird Manner ober fogenannte Männer geben, bie noch zu fchlapp find, bie Erlöfung aus folcher Che gu suchen, und es wird noch Frauen geben, Die ba meinen, ber Mann fei unverschämt und anmakend, fo eine Urt Barbar, weil er fich, bem Beispiele bes Wurms folgend, unter ben Tritten frummte und die Trennung ber Ghe verlangt. Denn - und bas in allem Ernfte! - es gibt viele ähnliche Ehen und fehr viele Frauen, Die es für ihr Borrecht halten, nach bem Mufter ber Frau Almira zu leben, und biefe Frauen find echte Rinder ihrer Beit. So "ganz schlimm", wie jene Frau

Almira geschilbert wirb, mögen nur wenige fein, folder, bie in ähnlichen Lehren wanbeln, gibt es Viele. Wie follte es auch anbers fein? Wird bem gangen weiblichen Geschlecht boch immer öffentlich gepredigt, daß es fich bom Manne nichts gefallen laffen foll, baß es ihm minbestens in jeder Sinsicht ebenbürtig, wenn nicht überlegen ift, daß das Weib sich schämen foll, das sich bom Manne "tommanbiren" und ber= ftlaven läßt, baß es besonders fünftle= risch befähigt ift u. f. w., und wenn bie Frau noch bagu ein bischen hübsch ift, wird es ihr privatim in's Besicht ge= fagt ober in's Ohr geflüstert werben, sobald "man" mertt, daß fie bergleichen gern bort. Dann wird fie, wenn nicht Liebe ober Pflichtgefühl sie bavor ichüten, balb ben Gatten über bie Schulter anfehen, ihn bie Hausarbeit machen laffen, wenn es irgend angeht, toomöglich feine Rinder haben und ba= für die Rünfte und Wiffenschaften pfle= gen - nach ihrer Urt. Das beißt mit schöner Abwechselung. heute ein Bis= chen malen, nach bier Wochen mit Leibenschaft Musit treiben; bann fich ter Holzbrennertunft in die Urme werfen u. f. w. Und babei wird fie noch meis nen, Wunder was zu thun und fich er= haben fühlen über ben Mann, und wenn ber fein "ichlapper Rerl" ift, wird er

ein "Geneufal" und "Barbar". Es gibt in Chicago und Umgegend genug Frauen, bie Unlage haben, eine Ulmira gu merben, und bie ihre Tage nur in eitlem Spiel bertanbeln, aber nctürlich - present Company always excepted! Unb bas ift feine leere Rebensart - im Deutsch-Umeri= tanerthum ift bie Sorte wenig ober gar nicht vertreten. - und auch nicht be-

(Gur bie "Sonntagpoft.") Etimmungen. Planberei von Dorothea Boetther.

Dies ift bie Jahreszeit, in ber es uns an einem Tage anwintert, am nächsten anfrühlingt. Das fann ber Behnte nicht bertragen. Leute mit reig= baren Schleimhäuten find um biefe Beit leicht gu Erfaltungen geneigt und Stimmungsmenschen muffen fich hüten, bak fie fich feinen Geelenfatarrh gu= gieben. Diefe mechfelnben Winbe, melde uns beute bom Guben ber lau und schmeichlerisch umfächeln mit falschen Borfpiegelungen bon Frühlingenaben und Blumenbuft und uns morgen, bom Norden und Nordwest baber braufend, Schnee und Gis in's Geficht trei= ben und Froftblumen am Tenfter erblühen laffen - wie gum Hohn, find für Lungen und Gemuth gleich ber-

hananikboll. Der beginnenbe Rampf in ber Ratur fputt uns Menfchenfindern gleich= falls in ben Bliebern und im Gehirn. Draufen brauft und raufcht ber Gub= mind: Babn frei! Der Gieger nabt! Gleich barauf aber wirft fich ihm ber Feind bon Morben mit Geheul entgegen und treibt ibn triumphirend in bie Flucht. Rein, es ift noch nicht Zeit jum Jubiliren. Der alte geftrenge Berr in bem weißen Flodenmantel halt bie Bügel berRegierung noch ftraff in ben Sanben und unfere Frühlingsfehnsucht, ber ichon bie Flügel wachsen wollten, gieht fich wieber feufgenb gurud, um fonell noch ein paar Augen

boll Winterfclaf zu genehmigen. Auf fenfitive Naturen übt bie Bit= terung einen großen Ginflug aus. Düftere Regentage und Gemitterfcmuile laften wie ein phpfifcher Drud auf ber Geele und erzeugen Melancholie, ein Buftand, für ben fich bas Schiller'iche Rezept empfiehlt:

"Beschäftigung, bie nie ermattet, Die langfam ichafft, boch nie gerftort." Man wird fich überhaupt felten flat über feine Gemuthsquftanbe, und es ge= bort icon eine ziemliche Fertigteit bas gu, bie Urfachen unferer wechfelnben Stimmungen blogzulegen. Da ift man oft traurig ober heiter - unb weiß nicht warum! Sat es, gemiffer.

magen, gar nicht nöthig. Oft wurzeln folche Stimmungen unbewußt, in längft bergeffen geglaubten Erlebniffen, bielleicht gar in Rinbererinnerungen, weit gurudliegenb in nebelgrauer Ferne. Bloblich und unbermittelt tauchen ba oft Bilber ber unfeinder zu forgen haben, und die je- war. Er wusch sie, brachte sie zu Beit | mittelt tauchen da oft Bilber bor unsechr Mochen lang nichts verdienen. und song sie in den Schlaf, und bann rer Seele auf — Bilber, traut und be-

fannt und boch fo lange, lange in Bergeffenheit getaucht, bag es uns wie Behmuth überfcbleicht.

Wie fest und bauernb prägt fich uns boch in jenen Jahren, ba unfer Herz und hirn noch weich und empfänglich ift, ein Bort, eine Szene, ein Lieb ein - an und für fich bollig belanglos, boch hartnädig in unferem Bebachtniß weitersputend und periodenweise, oft ohne jeben äußeren Unlag, als Stimmungsbilb mit Wehmuthsbeleuchtung, wieberkehrenb. Wir fühlen uns bann in eine Beit gurudberfest, bie mir mei= ftens für ichoner halten, als bie Begenwart - oft aus feinem anberen Grunde als bem, bag fie borüber ift - unwiederbringlich in ben Orfus

hinabgefunten! Wir unberechenbar eigenfinnigen Menfchen wollen bekanntlich immer gerabe bas haben, was uns verfagt und unerreichbar ift, mahrend wir bas Gute und Schone, bas wir besiten ober boch befigen tonnten, gering ichaten, aus feinem anberen Grunde, als bem, bag es uns muhelos zufiel, bis - auch bas uns entrudt wirb. Dann erft er= tennen wir, mas wir befeffen und, biel= leicht auf immer, verscherzt haben.

Wenn es etwas auf ber Welt gibt, mas, einmal entschwunden, unwieberbringlich babin, fo ift bas - bie Beit! Die Beit, Die unfer Leben ausmacht. Gin altes ameritanisches Sprüchwort lautet befanntlich: "Beit ift Gelb". Rein! Beit ift mehr als Gelb - Beit ift Leben!

Bu ben melancholifchften Lauten ber Welt gehört bas Tidtad ber Uhr. Ge ift wie ein beständiger Mahnruf, ber aber meiftens unbeachtet an unfer Dor fclägt. Gott lob! Es mare ja ent= feplich, wollten wir beftanbig bie ausgeftrichenen Setunden unferes Lebens gahlen. Um bellen Toge geht's noch an! Sieht man ba bas Benbel einer Wanduhr fein monotones Sin und Ber abtiden, fo fällt einem wohl Frit Reuter's foftliche Schnurre "De Bebb" ein und mon fieht ben "nagen» flaufen Bader Swenn" bor feiner "Rlod" figen und eine viertel Stunde lang ben "Parpenbikel" mit "hir geift 'e hen, bor geiht 'e ben!" begleiten, mer aber je in ber Stille ber Racht, biel= leicht gar an einem Rrantenbette ma= chend, mit beifer Gorge um bas Leben eines geliebten Befens im Bergen, bem raftlofen Mahner laufchte und Gefunde auf Setunde, Minute auf Minute, Stunde auf Stunde, unter banger Sorge an fich borüber gieben fab, bem tommen, wohl ober übel, allerlei eigen= artige Gebanten bei bem gleichmäßigen, aleichgütigen, feelenlosen Tidtad und ein Frofteln überschleicht ibn.

Die Beit fennt fein Unfehn ber Berfon und macht feinen Unterschied, benn fie ift bie Borlauferin ber Emigfeit .. Die Stunde, bie boriibergeht, fireicht gerade fo viel bon ber Lebensbauer bes Ronigs aus wie von ber bes Bettlers. Sie macht häufig aus uns genau bas. was wir aus ihr machen. Bielleicht ift es auch eine Bechfelwirfung, aus ber als Resultat bas hervorgeht, mas man bei oberflächlicher Beobachtung als "Glück" bezeichnet. Scheint es nicht merfwürdig unb pa-

und Allen, bie uns nabe fteben, ein langes Leben wünfchen, bod beftanbig | Muthlofigfeit und Enttäuschung, berbemuht find, uns bie Beit, bie unfer Leben bilbet, gu berfürgen? Daß wir es nicht ertragen fonnen, wenn uns die Zeit lang wird? Freilich ift biefer Wiberfpruch, gleich manchem anberen, nur ein icheinbarer. In Wahrheit entspringt unfer Berlangen nach Rurzweil, fei es burch Arbeit ober Bergnügen, boch nur bem instinttiben Wunfche, bon ber uns zubemeffenen Beit ben bentbar beften Gebrauch gu machen. Natürlich find bie Begriffe bon bem "bentbar beften Gebrauch" wiederum die bentbar verfchiebenfien.

Uebrigens halten wir in bem Ba= rabemarich biefes Leben burchaus nicht aleiden Schritt und Tritt. Mancher fturmt bahin als mare er berfolgt, und erreicht boch fein Biel niemals, während andere angfilich einhertrip= peln, als getrauten fie fich nicht, fraftig aufzutreten.

In fleinen europäischen Stäbten und auf bem Lande gibt es noch Leute, bie, nach Urvater Gitte, noch im Zatte einer Thurmuhr leben: Did - - tad - - tid - - tad! Diefe Spezies tommt bier überhaubt nicht bor und ift auch brüben im Musfterben begriffen. Wenn bier - mas vielleicht in einem Falle von hundert Fällen vortommt - Jemand nach bem Tatte einer behäbigen Banb= ober Stutuhr, bas beißt: Tid - tad tid - tad - lebt, fo bleibt er icon balb weit binter feinen Beitgenoffen zurud, welche fich alle nach bem Tempo einer nervos bahintrippelnben Zafchen= uhr, also: Tidtad=Tidtad=Tidtad= Didtad, fortbewegen und in Folge bef fen um fo schneller an's Biel - nam= lich an ihres Lebens feliges Enbe, angelangen.

3ch gehore zu jener Menschenklaffe, welche außerhalb ihrer Berufspflich= ten, bie gewiffermagen bas Leitfeil. meinetwegen auch ben feibenen Faben, bilben, baran wir uns im Leben bor= martstaften - eine ausgesprochene Abneigung hegt, sich an Zeit und Stunde gu binben. Runftlerisch angehauchten Naturen ift meiftens ein ftarter Freiheitsbrang eigen und es mi= berftrebt ihnen, schon lange borweg über ihre sogenannte freie Zeit gu verfügen und baburch bie Gunft bes Mugenblids gu berfchergen. Bebanten, welche ihre Reit fo eingetheilt haben, baf fie fich nie geftatten würben, gu einer anderen als zu ber dafür be= ftimmten Minute zu niegen, werben natürlich über folden Mangel an Orb= nungsfinn bie wohltrainirie Rafe rümpfen — natürlich auch nur in bor= gefdriebener Beife.

Bon Bergen gu bebauern find ftets iene armen - meiftens reichen -Menschen, welche sich langweilen, wenn sie allein find. Wer sich in er-

möglich langweilen; thut er es bennoch - fo fehlt's irgendwo! Mir fällt babei eine bon Gellert's Fabeln ein, bes Inhalts: Ein Schwäger befucht einen Dichter und überschüttet ben Ginsamen sofort mit einem Schwall bon Worten. Der Schluß: ausruf lautet: "Wie, find Gie benn fo gang allein

Und muffen gar aus Langerweile lefen? 3ch bacht' mir's wohl, b'rum fam ich fo gefdminb!" "Ich bin," fprach ber Poet, "noch nie

allein gewesen, MIS feit ber Beit, ba Gie gugegen find."

Gute Gefellichaft ober feine, nicht mahr, werthe Leferin? nirgends bie Bescheidenheit weniger am Plat, als bei ber Auswahl unferes Umgangs; ba ift bas Befte immer ge= rade gut genug! Im llebrigen bin ich aang für Befcheibenheit, im Gegenfat au bem herrn Minifter und wirtlichen Beheimrath von Goethe, ber fich be= fanntlich ben Rernfpruch geleiftet hat: "Nur bie Lumpe find befcheiben!" Aber Excelleng! Der Dichter 30= hann Wolfgang Goethe war boch auch Lescheiben und Niemand fann ihm et= was Lumpiges nachfagen. Im Puntte bes Umgangs aber, ober beffer bei ber Dahl unferer Freunde, durfen wir getroft ben echt geheimräthlich=mini= teriellen Musfpruch unterfdreiben.

Doch, wohin bin ich heute mit meiner Conntags-Plauberei gerathen? Das wechfelnbe Wetter erzeugt wech= felnbe Stimmungen und mechfelnbe Gebanten. Sie jagen einander und treiben uns von ber geraben, gutge= pflafterten Strafe nühlicher Betrad tungen in bas Wirrfal bon allerlei Arragnaen, mo fie und, fobolbaleich. verhöhnen und neden, weil wir fie nicht festzuhalten vermögen. Bas ift ba gu machen? Collte es nicht Anderen gu meilen auch fo ergeben?

Die Leferinnen haben nach ber Ginleitung gewiß erwartet, bag ihnen im Laufe biefer Plauberei einige probate Rezepte gegen Schnupfen, Leibes= und Seelenkatarrh, Rheumatismus und Berenfchuß und fonftige Borfrühjahrsgebreften aufgetifcht murben, und find nun, in Folge ber Enttäuschung, vielleicht moralisch verschnupft. bas Leben besteht nun einmal aus Enttäuschungen. Go leib es mir auch thut, in allerlei Rebenfahrmaffer gerathen gu fein, fo ift es heute, bei ben wechselnben Winben leiber unmöglich, mieber einen geraben Rurs einguschlagen, besonders, da jett mein Plauderftundchen mit den liebenswür= bigen und nachfichtigen Leferinnen gu Ende geht. Um mir aber beren Bohlwollen - fo ich foldes je befeffen nicht gang zu berscherzen, will ich ih= nen boch zum Schluß noch einen borguglichen Rath ertheilen, nämlich ben: Erfalten Gie fich lieber gar nicht erft, bann brauchen Sie feine Billen, Trante und Latwergen. Gollten Gie indeffen fo unvorsichtig und boreilig gewesen fein, es bereits gethan gu ha= ben, fo tonfultiren Gie boch lieber ei= nen Junger Mestulaps - es ift fiche= rer, benn auf Die Dichter, Feuilletonisten und Beitungsfchreiber ift, in Bezug auf bie Behandlung physischer rabor, daß wir Alle, bie wir uns felber | Leiben boch fein rechter Berlag, in Beaug auf feelische jeboch, bestehend in porgerufen burch bie Parteilichfeit Fortungs, übt ein iconer Bers bon Albert Roberich fehr beruhigende Wir= fung aus: er lautet: Dielleicht hat bas Glück es gut ge=

meint. Wenn es verfagt, mas wir erbitten lind vielleicht wollte, als unfer Te in b Mit feinen Gaben es uns überschütten; Es ward in Valaften fcon viel geweint Und viel schon gelacht in ärmlichen Sütten.

## Lotalbericht.

(Für Die "Conntgapoft.")

Die Woche im Grundeigenthumsmarkt. Leute, Die erwarteten, bag Gefchafte

bon Millionen, ober wenigftens bon Sunterttaufenden, ober Bauerlaubnig: fcheine für fechzehnftodige Boltenicha= ber, bie bor ein paar Bochen an ber Tagesochnung maren, mahrend bes gangen Jahres fortbauern würden, find ohne Zweifel fehr enttäuscht, bag fich Diefe Erwartung nichterfüllt. Derer= fahrene Matler ift burchaus nicht burch eine borübergebende Stille entmuthigt, und er ift auch in ber That burch bie berrichenbe Sachlage gerechtfertigt. Trop ber Abwesenheit bon bebeutenben Geschäften ift die Situation eine recht aufriedenflellende. Bedeutende Bertäufe find bas Resultat anhaltender Arbeit von Geiten bes unermüblichen Maflers und find baber berhältniß= mäßig rar. Bubem ift Chicago über bas experimentale Stadium ber "Boom" = Städte hinaus, und folge= richtig ift niemals fo recht viel winichenswerthes Gigentbum ju einer und berfelben Beit im Martte.

Der Ungeichen, bag Rapitaliften, große fowohl wie fleine, fich bem Chicagoer Grunbeigenthum wieber guge= wandt haben, find in der That nicht menige. Es gibt taum einen einzigen wirflichen einflugreichen Matler, ber nicht mehrere bona fide - Nachfragen in feinen Buchern zu bergeichnen bat. Die Miethefaifon für Geschäftsliegen Schaften hat in biefem Nahre bebeutenb früher eingefest als fonft, und Mieths= raten find burchweg bober als feit 3ab= ren. 2018 natürliche Folge ergibt fich, wenig wünschenswerthes Beschäftseigenthum votant ift, und bies fteigert wiederum Die Bauluft. Leiber find Preife für Arbeit und Material berart geftiegen, bag, mit Musnahme ber icon befannten Wolfenschaber, pon spetulativen Bauten nicht viel bie Rebe ift.

Auftionsbertaufe find, wenigstens bon Seiten aweier Firmen, au regelmä-Bigen Ginrichtungen gemacht worben, träglich guter Gefellschaft befindet, und mabrend fich bie große Raffe biefer wenn er "bei fich" ift, tann fich uns Reuerung gegenüber noch giemlich fühl

perbalt, weil man bei Grunbeigen= thumsberfäufen naturgemäß fehr fonferbatib gu Berte geht, läßt es fich boch an, als ob bie Ginrichtung eine ftanbige bleiben wird.

Gine andere ermuthigende Ericheis nung im Martte ift, bag in ben Bor= orten, welche borwiegend Fabrifnieberlaffungen find, bie Bauftellen gang flott Ubnehmer finden. Diefe Fabrit flädtchen in ber Nähe Chicago's find längft gu einer vollenbeten Thatfache geworben, mit welcher gerechnet irer= ben muß. Die Borgiige folcher Rieberlaffungen für ben großen Fabritbetrieb - wie niedrige Frachtraten, ber Fortfall von Untoften für Rangiren bon Gifenbahnmagen und Fuhrwerts= betrieb, geringe Steuern und Berfiche= rungeraten - find zu bedeutend, als bag fie nicht ausgenutt merben follten. Früher fah man bieje Ginrichtungen nicht gerne, weil befürchtet wurde, bag burch ben Fortschritt in ben Bororten bie Grunbeigenihumswerthe in ber in= neren Stabt gefchäbigt merben mur=

Derartige Unfichten glichen beinahe einer Art beutscher Rleinstaaterei, Die theilweise so weit ging, bag man 3. B. Sud-Chicago, Calumet und Beft= Bullman, welche boch integrirenbe Theile ber Stadt find, nicht als zu Chi= cago gehörig betrachtete. Bielen galt eben nur bas fog. Geschäfisgentrum, b. i. ber nörbliche Theil ber erften Ward, als Chicago. Darin hat fich Manches geandert, und mit ber 216= Schaffung ber gesonderten Township= Bermaltungen im Weichbilbe ber Stabt wird eine noch beffere Wenbung eintreten. Die Auffüllung ber fog. unteren Ctabt bat eben naturgemäß eine Musbehnung bes gangen Geschäftsfel= bes gur Telge.

Diefe machfenbe Husbehnung bes Geschäftetheiles mar auch mabrend ber Woche in manchen Vortommniffen beutlich ausgeprägt.. Der Wochenaus= weis über Bahl und Betrag ber regi= ftrirten Berfaufe ift wie folgt:

| Bor<br>190 | b  | e l | 9 | 10 | D | 6 | 11 | D | e. |   |   | A.5 | 13 | C | d | 00 |   |     |   |   | * |   |   | * | ٠ | -46 | 1  | 2,118,09          |
|------------|----|-----|---|----|---|---|----|---|----|---|---|-----|----|---|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-------------------|
| 1000       | ). |     |   |    |   |   |    |   |    | ÷ |   |     | ė. |   |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   | .3  | )r | 1,635,58          |
| 1800       | ١. |     |   |    |   |   |    | ĸ | *  | * | * |     |    | * |   |    |   | . , |   | , | * | × | ٠ |   | ĸ | .41 | i  | 1,842,01          |
| 1398       | ۶. |     | ٠ |    |   |   | ٠  | ٠ | ٠  | * | ٠ | ٠   | ė. | × | * |    | , |     | , |   | ٠ |   | × | ٠ | × | 41  | 2  | 2.448,43 2.658.44 |

Im Shpothelenmartte ift die Sach= lage unverändert die bes Ucbergewich= tes bon Gelbern gum Ungebote über bie Nachfrage. Der Wochenaustveis über Bahl und Betrag ber regifirirten Mean phriote iff mie falat.

| Lette ' | 111 | 00 | 6: |   |   |   |    |   |   | ì  |    |   |    |    |   |      |  |   |   |    | 3   | 14 | 9 | 1.206.4 | 150 |
|---------|-----|----|----|---|---|---|----|---|---|----|----|---|----|----|---|------|--|---|---|----|-----|----|---|---------|-----|
| Borber  | 30  | be | 11 | b |   | 9 | 13 | 0 | d | bi | i. | Ì | ì  |    | į |      |  | ì |   |    | .3  | 18 |   | 1.450,0 |     |
| 1901    |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |      |  |   | L |    | . 2 | 51 |   | 905.7   | 62  |
| 1900    |     |    |    |   | * |   |    |   |   |    |    |   |    | ж. |   | <br> |  |   |   |    | .2  | iş |   | 915.3   | 280 |
| 1899    |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |    |   | į. |    |   |      |  |   |   |    | .2  | 14 |   | 948.1   | 15  |
| 1808    |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |      |  |   |   | į. | .2  | 51 |   | 802.8   | 370 |
| 1897    |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |      |  |   |   |    | .3  | 12 |   | 1,001.3 | 104 |
|         |     |    |    |   |   |   |    |   |   |    |    |   |    |    |   |      |  |   |   |    |     |    |   |         |     |

Bahl und Roffen ber Reubauten, für welche im Laufe ber Boche Bauerlaubs nificheine ausgestellt murben, waren

| nacy Stadingetten:                                                  |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Südfeite. 72<br>Südweffeite 21<br>Rordfeite. 21<br>Nordweffeite. 38 | \$ 473,860<br>293,300<br>152,400<br>106,300 |
| Bujammen                                                            | \$1,025,860                                 |
| Borbergebenbe Woche                                                 | 722,050                                     |
| 1901121                                                             | 651,350                                     |
| 1900                                                                | 105,909                                     |
| 1899104                                                             | 1.207,400                                   |
| 1808149                                                             | 1.049.575                                   |
| 1897115                                                             | 411,725                                     |
|                                                                     |                                             |

## Freuen fich im Boraus.

Der Berichonerungs = Berein bes Gubenbs bon Muftin halt mit ber bon Richter Ball gegen bie Union Traction und bie Confolibated Traction Co. ab= gegebenen Enticheidung icon bas Ende bes doppelten Fahrgeld=Tributs für ge= fommen, welchen Die Borftabter ben Strafenbagn = Gefellichaften entrichten muffen. Er hat beshalb neulich Albends einen feierlichen Dantesbefoluk für Korporations-Unwalt Balfer gefaßt, bon bem biefe Enticheibung herbeigeführt worden ift. Ingwischen wollen ber Mayor und ber Rorpo= rations-Anwalt zunächfl noch eine Woche warten, ob die Strafenbahn= Gefellschaften fich gutwillig bagu be= quemen merben. Die streitigen Um= fteige-Privilegien gu gewähren. Berfleben fie fich bagu nicht, fo wird man - weiter unterhandeln.

## Gin Griagmann.

Das republifanische County-Romite hat an Stelle bon 3. M. 21. Drap= cimeti, ber in ber 11. Marb bon ber Stadtraths = Randidatur gurudgetreien ift, ben Charles 3. Moeriel auf Die Lifte geftellt. Daß es biefer fertig bringen wirb, bie Ermablung bon Fred Rohbe für ben burch 211b. Bhrne's Mugfcheiben frei merbenben Gig im Gemeinberath gu hintertreiben, ift lei= ber nicht anzunehmen.

## Ein unausgefüllter Besiglitel.

Bright ftellte in Ralifornien einen Befistitel aus, worin der Name des Käusfers offen gelassen war, und schiete ihn an Hard, der Bartons Namen als Käusfer einzugen ließ.

Tas Obergericht 194 Il. 446 erklärte den Besiktitel für mygiltig, weil Hardy keine Bollmacht besessen hat, den Titel auszufüllen. Die Registratur dieses Titels ist korrett, und er würde von den un-tersuchenden Advosaten für gut erklärt morden fein.

Benn die Chicago Title and Trust Compant solchen Titel garantirt hätte, würde der Berlust von der Compant ge= tragen werden.

## Chicago Title and Trust Company.

Rapital . . . \$5,000,000.



Halsted L Station. Phone 238 North Columbia Printing Co

Zoded:Mingeige.

Freunden und Befannten Die Rachricht, bas unfere

Rofa Lipphardt im Alter bon B Jabren entichlafen ift. Beerblgung Dienftag, ben 3. Marg, von 24 M. 12. Str., um 2 Uhr Rachmittags nach bem Greccfanb Friedhof. Margaretha Luetge, geb. Goramm, Richte. Bilhelm Luetge, Reffe. 403 Couthport Mpe.

Todes-Ungeige.

Den Beamten und Mitgliedern ber Franklin Loge r. 126 D. M. B. jur Rachricht, bag Bruder Theodor Thumann ift. Die Beerdigung findet fatt am Mon-24. Marg, Rachmittags 2 Uhr wem Trauer-Wieland Str. In D. M. B.

Bina Rartin, Gefr. Seftorben. — Am 22. März 1902 um 4 Uhr Morgans starb Albert Fuhren ann, gestebter Gatte von Marw Fuhrmann, und Bater von Aatie Emma und Chories. Begräbnis vom Trauerbaufe. 6646 Tereel Ave., am Montag, den 24. März, um 2 Uhr Radmittags nach dem Oatwoods Frieddof.

## Dentiches POWERS'

Direftian ...... Beon Badener Befdajtsführer ..... Siegmund Gelig

Sonntag, ben 23. Mary 1902. 27. Abonnements - Vorstellung Regies | Der große Beiterteiteerfolg

Benefis Die Logenbrüder (Are you a mason?) Julius Donat. Schwant in 3 Aften von Laufs und Rraas.

Weihe und Mebergabe ber bom Bring-Regenten Quitpolb bon Babern bem Bairisch-Umerikanischen Derein

von Cook County als Chrengeichent gefandten Kahne

Conntag, den 6. April, FIRST RECIMENT ARMORY.

Berbunden mit Rongert etc., fowie Ball! Berbunden mit Abngest admittags. Unfang 2 Uhr Radmittags. Tidets im Borvertauf 25c, an ber Raffe 50c. 23mg,lusap

## Großes Konzert

egeben ju Ghren bes ornt &. A. Rern, ju feinem Diterfonutag, ben 30. Mary 1902,

Nordseite-Turnhalle von den don ihm dirigirten Bereinen "Harugari Elebertafei," "Schiller Liedertafei," "Turner Mannerdort," "Deine Midnerdort," "Seinfelder Liedertrang," — Eintritt Soe. — Anfang 8 libr Abends. — Raffen-Eröffnung 7 libr. — Rad dem Konzert Pa f 1; 23u2mz

## Adtes Stiftungsfeft! Schwäbilchen Sängerbund,

in Yondorfs Halle, Ofter-Sonntag, ben 30. Mars 1902. Anfang 3 Uhr Radm. — Tidets im Borberfant 25e für Gerr und Dame. An ber Raffe 25e bie Berfon. 22u30mg

2. grosses Bockbier-Fest beranftaltet bom

"Werein der Brandenburger". berbunden mit Theater Borftellung, Rongert und

Muellers Halle. Cde bon Sebgwid Str. und Rorth Abe., Camstag, ben 12. April, Abends 8 Uhr. - Gintritt 25c bie Person. m323,ap4,11

Zehntes Osterfest.

und Boll, verankalter bom Liebertrang R. & L. of C. am Olterfonntag, ben 3de Mary 1902, in ber Weltfeite Aurnhalle, 770—776 UB. Chicago Abr., poischen Joopie Abr. und Leavitt Sit.—Afdets Soc für Herr und Dame; on ber Raife Soc.—Antongs 3 Uhr Rachm. — Reine Return Checks nach 8 Uhr Abends.

Großes Rongert und Ball!

Lichard Wagn r Maennerchor unb Schubert Maennerchor, am Ofterjountag, den 38. März 1902, in der Greßen Wider Karl Salle, 501—507 M. North Woe. Tidefs in Vorverlauf 25°C pro Perfon, an der Kaffe ISSC. — Anfang Abends puntt 7 Uhr.

3. Sliftungsfest ben mit Schaulurnen & Ball

- arrangirt pom -Turnnverein La Salle,

in Müllers Sall e., Ede North Abe. und Sebawid Sir., am Samftag, ben 29. Märg, 1902.— Unfang 7.30 Abends. Tidets 25c pro Person.

Neue Serie! ... Der ,,Ithland".Bau-Berein ....

eröffnet seine 31. Serie am Mittwoch, ben 2. April 1902. — Bersammlungen jeden Mitts 100ch Abend 8 libr im Bereinstofal, 552 Plus 3 sland Vve. von Attsen in der neuen Serie gezeichnet werden können, oder zu jeder Zeit bei

256 Blue 38land Abe., Apollo-Balle Geld wird ju 6% Prozent Zinfen ohne Premium m323,30 Dental Institute, C. A. D. C. 14—16 Misconfin Str., nabe Clart Str. — Prof. Tr. fr. M. Hurmann, Direktor. Dr. Durmann Jr., Richards, henninger, Affiftenten. — Alle jahnärzislichen Operationen nach wiffenschaftlichen Regeln ausgestüber.

Ctablirt 1885. 3m Dufit = Gefchaft thatig feit 1877.

# Umzug

nach unserem neuen Aebäude, 337 & 339 Wabajh Abenue,

im April 1902. Um ben Umgug ju erleichtern, werben wir bis bahin alle Bianos, Orgeln und Dufit=

Inftrumente ju großer Breisermäßigung perfaufen. Rleine Abjahlungen. Henry Detmer,

Piano-Fabrifant u. Mufitgeichaft. 261 Wabaih Alve.

Tel. Harrison 265.

# H.Claussenius & Co.

CONSUL H. CLAUSSENIUS. Erbichaften, Deffentliches Rotariat, Vollmachten, Internationale gelege,

Wechfel, Checks und Pollzahlungen. 90-92 DEARBORN STRASSE

CHICAGO, ILLINOIS. Difen bis 6 Uhr Mbenbs. Conntags bis 12 Uhr.

EMIL H. SCHINTZ Geld ju 5 bis 6 Brogent Sinfre au feiter. das Eche demailes in beiten gentre au fentre formeiten bei beiten. Lefchon: Gentral 2004. / ife

## Cafchentücher

Spinentafdentucher für Damen, niedliche Spigen-Tafchentiiches find gerabe jest febr in Dobe, gefahr 25 icone neue Du: fer, gem. aus feiner Qual. Seer Linen n. Lawn, icon befott min netten Spiken, Footing, Kanten und Einfa-ten — Taschentücher die ge-vöhnlich zu lie und Der ver-kauft werden ... Eure Aus-wohl morgen zu
Be und



Meue Mrift-Bags

echtem Scal Leber, mittlere Größe, mit vridirtem Metall Top und Rette, gefüttert mit Innentaiche, reg. 75c 39c Innentajde, reg. 75c 39c

Sol., etolynangszeis, in neueften Facons von feinken Scal und Morocco Reber, mit schwert fanth grauen, opidieten, Sunid und fanth Meine Meine Labs, Kette und Onten, chambidges sitteet, wiellich \$3.50 werth. Routag, Unswahl, \$51.50, \$1.25 und . 950

## Ofter-Verkauf von Gürteln

Satin Band Gurtel, in Bin Zuds, Brad befest, 25c Gröffnungs : Preis ......



## Movitaten in Oftern-Candn

Shofolabe Cream-Gier, 3c Große befor. Canbp-Belly Bogeleier, Bid....De Affort. Cream:Gier, große Diter-Körbe, mit Keft und Siftert. Creamswier, geometre. 30c, 13c und. 10c 20c, 13c und. 15c Ridoux Richard Richard, Still Reft und Sitronens Riabore, Still Reft. Creams 15c Rleine nette Ercam: 15c Flabors, Stüd.
Gier, Kin. Ganby, Gen großes Affortiment von Kasen. Sühnern, En: 3c en nicht bei bei 3c en nicht bei bei 3c

## Chicagos größter Perkauf von Bildern und Gemälden

wird morgen Formittag um 10 Abr eröffnet

\$40,000 Lager von eleganten Bildern Gine außergewöhnliche Auswahl von Sujets und Entwürfen. Ginichtieftich \$10,000 Berth Del-Gemalben

zu 25c, 40c und 50c am Dollar.

#### Ofter-Halstraditen für Damen

übertriebenen Breifen, welche bon anberen verlaugt werben. Rene Red Auffe-Glegante Red Ruffs aus Liberty Seibe, Chiffon ober Ret, boll und fluffy gemacht, mit langen Streamer:Enden, in gang ichwars, gung weiß, ober ichwars, und weiß gemifcht brei fpezielle Partien für morgen, ju 2.98, 1.69 Reue Antomobile und Twicce-Around Lies aus Taffeta: 25c Seibe, mit hubichen Lace Turnober Aregen ...... 25c

Neue feibene gestidte Inma Reue Twice-Around Lace Barbs, ober Aragen, 15: werth bis ju 75c, 25c Reue \$1.00 Lace Reber Rrasgen aus Benice Lace 38c Undlitäten 12!c

Reue Parifer Ofter Schleier—bie viel verlangten Spigen: und hohle gesaumten Chiffon Schleier, in allen den bubsichen Farben-Rombie nationen — gewöhnlich verlauft für 75c und §1.00 — unfer 35e Ofter - Bertaufs-Preis.

## Bezaubernde Ofter-Buswaaren billig für Montag

Dies find intereffante Tage in den Bugivaaren-Parlors. Giderlich maren Domen - Sutmoden nie hubicher, nie mugiger im Breis. Wir zeigen eine prachtige Auswahl von brillanten Parijer Erzengniffen, chenfalls ausgezeichnete Maaren unferer eigenen Wertstätten. Entzüdende Parifer Muster-Dute, im- \$15, \$18, \$20, \$25, \$30 und \$35 portiet für unseren Ofter-Bertauf, jn . \$15, \$18, \$20, \$25, \$30

Unfere 810.00 Spezialität - Bunderhubich befente Bute, Repro: Garnirte Bite gu \$4.75 - Bezaubernde Mufter, aus Strob Braid ge: Mode, Schönheit und Qualität des Materials find biefelben gerade in gerbe fo gut, wie die anderswo ju \$20 u. \$22.50 gezeigten Site, Ofter-Vertaufspreis... mocht, garnirt mit Plumen, Spinen, Chiffen und

Shortbad Sailors für Damen, aus Bebina Beiichen-Blattermert, Bunboen ...... De Sandgemachte Sute - Grob Beaib-Rrone u. wohl, nur. ...... 49c Roja, belle und bunfle Jad-, weihe int Montag, Gere Auswahl so bundl, nur Lund. 19ve Inter und Maige-Rosen, 3 im Bund. 19ve lange sie vorhalten, 3u.

Mobifche mit Seibe gefütterte Bloufe Guite, unfer "Leaber"-\$18.50-bon erfahrenen Schneibern

angefertigt-ber befte Werth, ber jemals in biefer Saijon bon irgend einem State Str. Caben offerirt wurde-gemacht aus gangwollenem Benetian Cloth, in Schwarz, Blau, Braun und Cafter

Farben-biefe Suits find ibentifc mit benjenigen auf Bestellung gemachten \$30 Suits - fanch Bloufe befest mit Taffeta und Gelf Strappings, Sammettragen, fittcheb feibesfaced Lapels, Efiris

in eng anichliefenber Tacon, befett mit Ralten aus bemfelbenStoff braped über feiner Qualitat Taffeta Ceibe Drop, unten finifbeb

frieish, alle nöthigen Berbefferungen toften: \$18.50 frei beforgt-biefer \$90.00 Werth zu einem \$18.50

Die neuen Gibion Cheviot Ploufe Suits, \$15.75—gemacht aus feiziem Lymansville Cheviot, in blau, braun und schwarz, mit Gibion Mait besetz mitp schwaler Strapping aus Taffeta Seide, mit Peplum Hib, neuer Panel Jacon Plaring Sirt, bubich beietz mit Taffeta feidener Strapping, in Clufters don brei die Front binunter, neuer ploitetd Han Küden, gesüttert Pront binunter, neuer ploitetd Hand, mit der besten Bercaline — unfer eigenes Gulfer, reg. \$25.00 Werth — Erdfnungs - Preis.

mit breiter Blaiting, tabellofes Baffen unb

fpegiellen Gröffnungs-Preife.....

Reue seibene Long Coats, gemacht aus feiner in Cel gefochter Taffeta, mit "Semi-fitting" Miden ober lofem indien, mit Spigen befeht, ungefüttert wirtlicher Werth \$25.00 — fpezieller \$25.00 — fpezieller \$75.00 — fpezieller \$75.

Reue Gibion Blouje Short Coats-ter popularite

Frühjahrs-Coat — gemacht aus feinem ichwarzem Cheviot Tuch, bejest mit Taffeta und Moire

Strapping, mit Peau de Soie Facings, gefüttert mit Laffeta oder Satin – \$7.50 höchsein gefchneibert und friffed—ein unvergleichlie der Bargain 3u.

Diontag ..... 

Ofter-Verkauf von hochsein geschneiderten Suits, Coats und Skirts

Plaited Mud.Rander, vier neue Jacons in allen Farben ......

Bergierungen, Farben und Facons für jeben Be-



## Schmucksachen, Cafchen- u. Wanduhren

Offertitien. u. fieinbelegte Oufnabeln, in Farben emaillirt, das Reueste für Oftern — Eure 15c Musmahl zu 25c und ...

Anionia geichniste Mantel-Ilbren, 8-Tage Gong Berte, in fein polirtem Sichengebaufe, garantirs für 5 Jabre – \$4.59 Werth – 2.50

Derren : Uhren, Rr. 16, flanbficher, 10-3abre golds gefullte Bebaufe, mit feinen Elgin Berten, — \$12.50 Berth — Gröffnungs: 6.95 

Serren-Uhrfetten, 10-Rar, goldgefüllte Retten — Uuswohl von 12 Fecens in neuen Muffern, gute ichwere Sorte mit lebergefüttertem Swivel, wirflich \$2.00 88c werth — wargen Damen : Ubrfetten, 14-Rar. goldgefullte nabtloje Glieber,

ber Golb Glibe, beicht mit einem echten Diamanten, Mufter um bavon ju wahlen, gemacht um ju \$4.50 vertauft ju werben — Gröffnungspreis . . . .

## Großer Ofter-Handschuh-Verkauf

erspigreid, indem wir ur beien großen Vertauf des iberichiffige Wacrenlager eines Sabrifanten uns sicherten weit unter ben Hertellungskoften.

Reue Damen-Glace-Handschube – zwei moderne Facois— ber "Calve" und der "Superd" – feine import. Elace-Handschube mit 2 Schleben, gemacht aus weichen, gezichmeidigen Fellen, mit bulichen Amperial z benichten Rücken und Elaip = Schleben in der Farbe der Handen und Elaip = Schleben in der Farbe der Handelbutz berfett passend Pandschube; der Größen in weiß, ichwarz, braun, roth, odienblutzardig, lohfarbig und den neuen Schaftlrungen in grau, mode und beaber— andschube, de gewöhnlich Sie und 8.1.15 loften morgen zu Eröffnungs-Bertaufspreisen— 59e Noch und bereicht geried und bei der Schaftlerungen un Eröffnungs-Bertaufspreisen— 59e

Creipi's berühmte \$1.50 Clementine Glace-Hands jowie, \$1.00-Nichts Bessers. Wir sind denten für diese Annichtsche des alleinigen Agenten für diese Handschaft des in alle angelen großen ken Parker Handschaft des in alle on neuen Frühjahrs-Schattitungen: sedes Aaar angepaft 100 und garant.tt.

\$1.00 für schwerze Suede-Handschube 3 Schliesken, Au's und Necetie's wohldetamte \$1.35. Suede-Handschube wir garantiren 100 jedes Kaar derielben, für.

Beihe feibene Sanbichuhe und Mitts für Miffes ...... .....50e uph 25e

## Ofter:Bänder und Fächer



Down Front und Ruden, neue eingelegte Plait-Gront, nett geftennt, neumobischer Mermel - 3br fonnt bieje unter \$6.00 faufen - unfer

Gibson Moire Seibe Mains, Reue Brilliantine Wasts - Dieser beliebteste Stoff in einfachen schwarzen Gebebiet und Berwie Abbild. Die Dame zen oder Polfa Dot Effetten, saner tuden Angeren befort.

wie Albeild. Die Dame gen oder Belfa Dot Effetten, sanch tuded Fronts beworzugt nur das Gibson: oder Gibson-Effette, mit Stod-Aragen neuer Facon Mufter. Rein anderes ift so und Aermeln, durchaus gefüttert, in allen Größen, flebte Stoff, und bas Rus Glegant: Chirt Baift Rafbions - forrette Rufter fur bie fommenbe

Die neuen Hansfleider ju \$1.00 — das fleidsamste und begnemite Alebungsflid, bas für Haus indes gemacht wird — wir haben Sunderte von Tungenden berielben verkauft, biefelben find aber immer noch in grober Kachfrage, weit beständig in Bertieb gebaltene Sadvien verfeben und mit deuselben — sie sind vordanden in netten Kin Dat und fanch

Sochfeine Ofter-Roftilme, in ber neuen Gibfon Facon , aus bem feinften Broadcloth gemacht, in allen Farben, Die neuefte lange Dip Gront tragenloje Bloufe, nit bagu paffendem Taffetafeibe-Strapping und Seiden-Cords; netter Flaring Rod, drapirt über ertra feiner Qualitat Taffetafeide Drop Stirt; - ebenfalls Gure Austwahl bon einer großen Anstban jeibengestutet.
2deabe Suits, fcwarz und farbig, mebrere der befaunten Facons und erflusiblen Effette, alle drapirt fiber fanco Seiben Trop Rode-der größte Suit Werth Gure Muswahl bon einer großen Muswahl feibengefütterter Ctamine und Granite

Seidengefütterte Man Tailored Suits, wib \$20.01-\$12.50-aemacht in dem neuen Iid Front ifton ikffett, aus ertra feiner Qualität ichwarzem u. blanen Hauften Gebeiot, schichte tailorstiched Eron, mit Sammetrasing fleunce Rech, franded Flounce, dendrichter full flating graduating Flounce Med, franded Flounce, dendrit über feinem Taffeta Seiden Drod Mod, itefe dalted Muffie unter-die wollen nicht neber iggen, son beraffette Geben über alleien Erd battelle ertra \$12.50

Mobische Frühjahr-Ateiberrode, aus Etamines, Pean de Soie, Grene de Chine und Sciden Net, — soon Flaring und Clinging Facons mit Openwort Rähten, über ichonen Laffetaseide Trop Rod genacht— eine wirlich grobartige gelbharende Offerte — ipeziell \$18.50 und 19.75 

Reue Mobel Aleiberröde—aus Taffetaseide u. Ret, gute Dual. Seide u. Ret, schön beieth mit Seidengause Rusching, separate tiese plaited Nuffle unten, drapits über seinen ieparaten Trop Rod bon mercerige Setoffen; dauch bechseine Taffeta Seiden:Rode, bechsein geschneibert und garnier mit Luds und Ruching, Sare Bottom — ein \$15.00 \$10.00

Rene Gibjon ichwarze Cheviot Rleiberrode - gemacht aus inbort. Cheviots, auf jeder Seite herunter ganier mit 2 Steops Tassetation und Mobair Braid. volle staring flounce, drapirt ihrer jeanschen Drop Rod, mit tiesem Ulaiting am Untertheil des Drop Rod, mit tiesem Ukating am Untertheil des Drop Brod billig betrachtet verven wirde — \$8.50 pieglell zu

Bollene Rleiber-Rode aus fei-





## Offer-Verkauf von Untermuslin

Riemals jubor mar unfer Borrath an Ruslin-Unterfleibern fo attrattio als mie gerabe jest. Benig: werben am Montag Dicfe Bargains unbenutt vorbei geben laffen Empire Gowns jur Tamen, beicht mit gwei Reiben Torcon Spigen : Ginfagen großer Aragen befest mit Spigen und Banbern, werth 98c - fpegieller Gröffnungs . Bertaufspreis .....



Unterräde, aus Rearillt, Umbrella Facon, mit zwei größen Accorbion plaiteb graduating Auffles, oben nub unten finische mit Ruche, exta Stoub-Ruffle —ferner einige gemacht aus meskeriged Stoffen — boblgeiäumt u. tudeb, mit Belveteen ein: 98c gefahl—speziell für Montag zu. Interröde aus ganzieidener Aaffeta, Umbrellas Gacon, mit lägöliger Meoordionsplatied Auffle ertra ipeziell für den Gröffmungs-Berfauf 3.25

Samn Dreifing Sacques, Rimona Dobe, mit großen wallenben Bermeln, 336

## Unvergleichliche Bargains in Kinder-Trachten

Rift Angüge für Anaben, mit großem Collor-Kragen, mit farbigem Borber opprettiet, lange Manichetten, Blaite Bfirt — Eröffuungs Breis ... Band garnirter Rras 98c

Preis.
Geine Legborn Site für Kinder, mit Render, mit Renderd Staffel für Babbe Beibchen Bumben garnier – regul. Preis 78c – mafer fepsjeller fröffnungs: 49c Breis nur.

Preis nur.

Rinder Schliegen aus feinem Lawn, mit breitem Auffle an ben Schultern, 25c mit Gbigen garnirt, Baift-Effett, alle Groben - für nur.

## Droauen u. Toilette-Artifel

12c für Boobbury's 10c für Mennen's Tal: 69c f. Montreal Ralt Garial Eream ob. Facial Credm od.

Seife.

10c gulver.

29c f. Sind's Souch Break.

29c f. Sind's Souch Gream — 30c Größe.

29c f. Sind's Souch Gream — 30c Größe.

29c fix Lev's Labert La

Dieje Moire-Baift, 83.95.

\$3.95

fettes, aus feinen weißen Sheer Lawn: und Mabras: Stoffen in ben neueften gestreiften Mustern gemacht - befest mit netten Stidereien und nett tuded Ruden und Front - Die Mabras Baifts

nett tuded Riden und Front, mit den neueften Stod: \$1.00 gemacht — feeielle Werthe. gemacht - fbezielle Werthe ..... geoper Rawrege, wei veganalg in Bertieb gehaltene Fabrifen versches inns mit denielben – sie find vorbanden in netten Kin Dot und fauen Mustern, Beplum Süften, Braid besetzte Revers und volle Floring Klounce Sfirts, sebr nett besetzt 100 mahl bieser \$2.00 Werthe ju.



Preito.

## Notions und Kleider-Buthaten

10c für ein 25c Baar 3c für zwei 50:Ab. Spu- 2c für 5c Bapier Gold. Schweihblätter, alle Gros- Seibe. 

## Für Mufitfreunde.

Swei Wochen "Große Oper" in Chicago. 21m Montag ber nachsten Woche die Eröffnung. - Lob des Chicagoer Opern: Dublifums aus dem Munde eines deut: den Wagnerianers. - Doch muffen wir uns das erft verdienen! - Der Spielplan in der erften Woche ein gemischter, in der zweiten Woche rornehmlich für Wagnerfreunde. - Das Kaiferpreislied für das Baltimore: Sängerfeft. - Symphonie: Kon-

Mur noch eine Boche trennt uns bon ber für Chwago auf nur vierzehn Tage bemeffenen Opernipielzeit. Gine Stabt bon nabegu girei Millionen Ginwohner, und nur zwei Wochen im Jahre tann sich hier — wie ber Fehlschlag bon früheren Berfuchen, langere Spielgei= len bier einzuführen, bewies - bie große Oper halten! Es ift noch gar nicht fo lange ber, bag ber Bagneria= ner Rarl Armbrufter in New Dort freimuthig ertlarte: "Das Mufitver= ständnig und ber Runftgeschmad ber New Porter ift nicht fo weit entwidelt wie in Chicago; als in ber Metropole bes Weftens Opernborftellungen bon fo ameifelhaftem Runftwerthe geboten murben, wie man fie fich in Deutschland nicht in einem Theater fünften Ranges gefallen laffen wurde, ba blieben bie Chicagoer einfach weg und herrn Graus Operngefellichaft mußte bor leeren Banten fpielen. In Reto Port patronifiren nur bie Gelbariftofratie und bie Lebewelt bie Oper. Die finb aber jebes Mufitverftanbniffes bar. Gie treiben Perfonentultus mit ben er= ften Rraften ber Oper; jedes innere Berhältniß gur Runft fehlt aber." Go fcmeichelhaft auch für uns Chicagoer biefes Lob aus bem Munbe eines Mannes ift, ber bor einigen Jahren bon Frau Rofima bagu berufen war, unter ihrer Oberleitung als Regiffeur ber Banreuther Wagner-Festspiele gu fungiren, fo muffen wir boch ertlaren, bag bie Ertenntnig bom Werthe ber Opernfunft als Bildnerin bes geftheti= fchen Empfinbens und Gefchmades auch bei uns noch nicht in bie breiteren Schichten ber Bevölterung gebrungen ift, und bag fich ber Opernbejuch wie auch die Freude an ben Darbietungen | rigen Winter gab er bier Opernborftels

ber bie nöthigen Moneten befigen, um bie hohen Preise ohne Murren gahlen gu fonnen, die bei ben beftebenben Ber= hältniffen gur Aufrechterhaltung ber großen Oper in biefem Lande geforbert werben muffen, ober bie fo ben Drang nach Berinnerlichung, bas Gireben nach bem Erfaffen ber gangen Tiefe ber Operntunft befigen, baß fie bereit find, Opfer zu bringen. Much unter ben Chicagoer Opernbesuchern find nur berschwindend Wenige - und biefe We= nigen find zumeift Deutsche - im Stanbe, all' bie schönen und hoben Gebanten nachzuempfinden, welche gottbegnabete ! alsbann von ihnen fünstlerisch gestaltet worben find. Der Opernbefuch er= folgt auch in unserer Stadt noch nicht in Bethätigung bes fünftlerisch=aefthe= tischen Gefühls, bes Strebens nach Ertenninig fünstlifder Bahrhaftigfeit, fonbern er wird ber Sauptfache nach noch burch äußeren Schein, burch bie Bestimmungen ber Mobe in ben einzelnen Schichten unferer Gelbarifto= fratie und burch rein außerliche Ginfluffe beeinflußt. Rur folche maren es, bie bor einigen Jahren ben finangiel= len Diferfolg bes Unternehmens ber großen Oper in Chicago bewirften. Berr Grau hatte einige ber erften Rrafte, welche borber bie Rem Porter entgudt hatten, nicht mit nach Chicago bringen tonnen; anbere erfte Goliften feines Enfembles ertrantten bier, fag= ten ab wenige Stunben bor Beginn ber Borftellungen und enttäufchten auf biefe Beife bie Besucher, welche fich in ber Erwartung Gintrittstarten getauft hatten, bem Auftreten ber nam= haftesten Mitglieber bes Ensembles beiguwohnen und fich nun mit minberwerthigen Leiftungen von Runftlern und Runftlerinnen ameiten Ranges begnügen mußten. Diefes Digvergnüs gen führte bazu, baß bie biefigen Opernfreunde bamals bem Grau'ichen Unternehmen faft einhellig fernblieben. Der erfahrene Imprefario mertte fich bie bamals erhaltene Lehre. 3m letten, wie auch im borbo-

ge, Tausenbe beschräntt, welche entwe-

-nur auf jene, verhältnigmäßig weni= lungen mit ber nämlichen Rollenbe= fegung, Ausstattung und benfelben qu= ten Enfembleleiftungen, wie fie vorber bie Rem Dorter erfreut hatten. Der Befuch mar beibe Diale ein gufrieben= flellender, benn bas Unternehmen biefer Chicagoer Spielzeiten schloß mit einem beträchtlichen Ueberschuß über bie ichier unglaublich hoben Roften ab. Go mirb es porausfichtlich auch biesmal merben. herr Grau hat für einen wahrhaft berlodenben Spielplan und für eine vielberfprechenbe Befegung ber einzels nen Opern Sorge getragen. Wir merben bier gum erften Dale ben berühm= ten Wagnerfänger Van Roon, ben "Wotan" ber legten Banreuther Teftfpiele, Romponiften feelifch bewegt haben und | Die ebenfo fchone, wie fpielgewandte Brimabonna Mme. Breval von ber Parifer großen Oper, wie auch bie neuen beutschen Opernfrafte Berrn Reis und Frau Reuß=Belce gu horen und gu feben befommen. Reine Ge= ringere als bie Münchener Sofopern= fängerin Grl. Milta Ternina wird bie Brunhilbe in ben vier Mufitbramen bes "Ribelungenringes" fein. Die Bel= bentenore Ban Dud und Dippel follen beffer bei Stimme fein, benn hier je gubor. Marzella Sambrid, Emma Cames, Frau Gabsti, Frau Schumann-Beint, Mme. Calve, ber ftimmgewaltige Baffift Ebuard be Regate, ber Tenor Albares, bie Baritonfänger Campanari und Bispham, wie auch Frl. Frigi Scheff, Die Ameritanerin Mil; Somer, bie Berren Mühlmann. Blag, Journet etc. berbollftanbigen biefes borgugliche Soliften=Enfemble. Das vollftändige Programm ber am Montag, ben 31. Märg, beginnenben erften Opernwoche weift folgenbe Obern mit nebenftebenber Befegung

Rontag, 31. Rarg: "Uiba," mit Emma Cames, Frl. Comer, De Marchi und Scotti in ben Eames, Frl. Domer, De Marchi und Scotti in den Qauptvartien.
Dien ft ag: "Lokca," mit Ternina, De Marchi in den Dauptpartien.
M if is och Matinee: "Cobengrin," mit Gebel, Schumann-Beinf. Ban Dof. Bisdam und De Mestel: Schumann-Beinf. Ban Dof. Bisdam und De Mestel: Honder: "Car men," mit Calve, Scheff Albarez und Journet.
Donn er ft ag: "Bauber flote, Scheff Dippel, Cannanari und De Resten donner, Scheff, Dippel, Cannanari und De Resten donner Scheff, Midarez und De Reste.

Ban Nag Rafinee: "Fan K." mit Calve, Chappel, Cannanari und Journet: Samftag Aberede, Midarez und De Reste.

3 weite Bode e: Montag, ben 7. April: "Das Rhein-gold." in Teutsch mit den Tamen Reuß-Beie-kripf Schif, Kidenell, Maillo und Schmanns-hein wie and den Herren Von Dock, Bispham, Div-pel Res. Müdlmann, Blak, Dutziche und Kan Keen. Roon.
Tien stag: "Die Malfüre, mit den Das nen Emma Fames, Schumann-Heint, Frizi Sheff, Schard, Maristo, Bridensell, Valermeister, Ban Touteren, Piegl und Fernian arbit den Derren Lan Doch, Black und Ban Roon in den Hanpstellen. Donnerskapen "Sieg fried." Fri. Lère-rina, Frizi Scheff und Igdundun-Heint neht den Gerren Tippel, David Bispham, Neis, Flak und Ban Koon.

Ban Roob. Cas nild Sam find Angen auf Gotter dam mer tung, mit Milla Terning, Reuk-Leice, Frist Scheff, Beibewed und Frau Schumann und David Bishann und David Bishann und David Die Opern für bie anderen Bor= stellungen ber zweiten Woche find noch nicht ausgewählt. Ferner befteht bie Abficht, am Conntag Abend, ben 6. April, Berbis "Requiem" und am barauffolgenden Sonntag Roffinis "Sta-

bat Mater" hier unter Mitwirfung erfter Rrafte ber Oper, bes Opernchores und bes Mem Yorter Orchefters in "Spezialtonzerten" gur Aufführung gu bringen.

Mls Raiferpreislied für ben Bettbewerb beim nächsten Fest bes öftlichen Sangerbunbes, bas im Jahre 1903 in Baltimore abgehalten wird, ift von ben Preifrichtern Prof. Benty Bood bon ber John Sopting-Universität, Brof. Chas. F. Radbay, bom "City College" in Baltimore und Paftor Julius Soffmann, bon ber Bionstirche ber Gangerfeststadt, bie unter bem Titel "Das deutsche Lieb" eingefandte Dichtung bes Baftors 21. D. Silbebrandt, in Conftableville, R.D., ausgewählt mor= ben. Das Gebicht hat folgenben Wort-

Du bast mit deiner ichlichten Weise Mein Lerz gebracht in deinen Bann: Daß ich aus beinem Zuberkreise, Der mich untidlingt jo lieb und leife, Mich nimmerunden dereiten fann.
Es sang mit deinem lieben Klange Die Mutter mich am ishen Mub'. War noch so tbeünennah die Wage, Die Mutter ing, und beim Gelange Solioß mit der Schlaf das Ange zu. Deim froden Keigen nu die Linne kirlangt du in der Sommernacht. Der Alchefte singt's dem jedmucken klinde Erer Eleckte singt's dem jedmucken klinde der Soldat auf kliker Wacht. Da ich aum kand auf frember Erde Rach langem Wandern Aub' und kand, dieheh der in Teue mein Gesche. Du, deutsche Lind das im einem neuen Gebe.

3m Sangen hatten fich 108 beutsch-

ameritanische Dichter an biefem Bett-

bewerb betheiligt. Die Gangerfest : Be= hörbe ficherte fich bas Berlagsrecht und traf einleitende Coritte gur Musichrei= bung einer Preisbewerbung um bie Romposition bes obigen Gebichtes. \* \* \*

Das Programm ber am nächften Freitag Nachmittag und Camftag Ubend im hiefigen "Aubitorium" fratt= findenden Symphonie-Ronzerte enthält außer bem Alaviertongert nur noch gwei Nummern: Brahms vierte Chm= phonie und Tichaikowskys "Phateti= fce" - beibe Martfteine in ber Entwidelungsgeschichte ber Symphonie, beide, wenn auch verschieden in ihrer Tenbeng, gu ben beften Erzeugniffen ibrer Schöpfer gehörend. 2113 für bie Befucher angenehme Ubwechfelung hat Theorer Thomas bas Saint-Saëns= iche Alavierkongert zwischen die beiben Symphonien geftellt und als mitmir= fenden Pianiften herrn Sarold Bauer gewonnen. Ueber bas Auftreten beffelben mit ber nämlichen Komposition por ben Philabelphiaer Mufitfreunden in ber letten Boche außerte fich ein bortiger Mufitfrititer wie folgt:

Ginen tüchtigen Rünftler lernten wir im letten Rongerte bes Philadelphia= Orchefters in herrn Sarold Bauer fennen. Er Spielte Saint Saëns' Rlariertongert mit voller Beherrschung feines Inhalte, mit mannlichem Unichlag, großer Berbe und einer reich ausgebilbeten, insbefondere im Sanbewedfel verbluffenben Tednit. Das Rongert ift ein ausgezeichnetes Wert und eine bauernbe Bereicherung ber Rongertliteratur für's Rlavier. macht teine Unfpruche, eine Symphonie für Rlavier und Orchefter gu fein, wie fo viele mobernen Rlavierwerte nach bem Borbilbe Brahms. Das Orchefter fpielt eine geringe Rolle, bas Rlapier bominirt. Aber es ift teine bloge Bir= tuosentomposition. Sie hat Stim= mung, Empfindung und Erfindung. herr Bauer wurde mit großem Beifall aufgenommen und wird ficher, fo oft er hierher fommt, gerne gehört werben .-Das vollständige Programm ber legten beiben Symphonietongerte por ber Opernfpielgeit lautet wie nachftebenb:

Comphonie No. 4. 6: Moll, Opus 98. Brabmi (1833) Allegro — Andante moberato — Prefto

Prefto.
Solift: Hr. Harbe Bauer.
Sombhanie No. 6, "Die Pather:
fliche". Lichaeltonste (1840)
Abagio – Allegro – Andante – Allegro bivo – Allegro con grazia – Allegro molto bivace – Abagio lamentofo.
\* \* \*

Balter Damrofch wird am Dienstag und Freitag ber erften und Montag

wie auch Donnerstag ber zweiten

Opernwoche Bormittags in ber Stubebater = Mufithalle Borlefungen über Wagner's "Nibelungenring" mit erlauternben Rlabierborträgen geben. Das "Chicago Symphony Orcheftra", unter Leitung bes herrn Rofenbeder, wird bon feiner erfolgreichen Rongertreife nach bem Guben bes Lan= bes om nächsten Conntag Bormittag gurudfehren und Abends im hiefigen

"Grand Opera Houfe" feine Tournee

mit einem Gala = Rongert beichliegen. Frau Fannie Richter-Fuchs, bie namhafte Rlaviervirtuofin, ift für biefes Ronzert als Solistin gewonnen wor-Der "Apollo Mufical Club" ift be= reits eifrig mit Enfembleproben für bie am 28. April im "Aubitorium" ftait=

findende Aufführung bon Berliog' "Fauft's Berbammniß" befchäftigt. Mm Conntag, ben 13. April, wirb bas Pittsburger Symphonie-Orchefler

unter Biftor Berberis Leitung im "Stubebater=Theater" tongertiren.

## Berlangen ihr gutes Recht.

In Auftin, auf ber Rorbfeite und auf der Nordwestseite, haben sich Bürger zu dem Zwed vereinigt, Beweismaterial gegen die Union Traction Co. in
solchen Hällen zu erlangen, in welchen
sie de Umsteigefarten derweigert, wo sie
nach der Entscheidung von Richter Ball
solche auszustellen hat. Bürger der
Westlen, welche in dieser Hall
solche auszustellen hat. Bürger der
Westleich, welche in dieser Hall
solche auszustellen hat. Bürger der
Westleich, welche in dieser Hall
solchen Bericht war, was is jude kante und
solchen Bericht war, was is jude kante und
solchen Bericht in der Apothete von
Bestleite, welche in dieser Hall
solchen Bericht in der Apothete von
G. Solben, an Madison Straße, nieberzulegen, wo Alberman Nace täglich
vorsprechen wird, um die Meldungen auf ber Nordweftfeite, haben fich Bur-

bem RorporationSanwalt zu überbrins gen. Mehnliche Berabrebung haben Alberman Dunn auf ber Rorbfeite unb Alberman Reenen auf ber Rorbmeftfeite getroffen.

## Will brav fein.

Gegen feine Buficherung, bag er feine Beingimmereinrichtung bem Etbboben gleich machen wirb, find bem James Jonce, Rr. 1334 2. Ban Buren Str., bom Mayor bie Schantgerechtfame, welche ihm entzogen worben waren, bon Neuem gewährt worben.

Entzogen hat ber Mapor bem Leis chenbestatter &. S. Drate bie Ligens, weil biefer trog wieberholter Bermars nungen bei ber Bestattung ber Leichen bon Berfonen, Die anftedenben Rrantheiten erlegen waren, nicht bie behorbs lich borgeschriebenen Borfichtsmagre-

geln beobachtet hat. Much bie Drofchtentuticher John Blach und Eugene Confibine haben ihre Gemerbescheine eingebüßt. Erfterer foll einer rauberifchen Strafenbirne gum Entfommen berholfen haben, und Confidine war nur widerwillig und ungulänglich zwei Detettives zu ihrem Fortfommen behilflich, welche bem Frauengimmer nachfegen wollten.

## Beilt Schwache Manner frei.

Bringt Liebe und ein gladliches deim far Mile.

Wie biele Manner tannen fich ichnell jelbft beifen nach jahrelanger geichtechtlicher Schwäche, vorlntener Kraft, nichtlichen Bertugten, Bartrocele u. f. w. niw fleine ichnach Ergane au ihrer vollen Teibe und Raft wiederheiten. Soiet einsach Euren Aumen und Abreje an Dr. Anap Medical Co. 2920 hull Bibg. Detroit, Mich. und sie berben Euch gerne des Rezept frei zuschieden mit voller Schwands-Unsweitung, so deh sich jeder Mann leicht felht im Daufe beilen fann. Dies it icherlich eine guedemützig. Detroit, und ber folgende Aufzug auf der Daily Rail geigt, was Kninner über bie Grobunts bereien:

# Zon Phorn heill unterdrückte Menstruation.

Das einzige fichere, positive Beilmittel für Borfall, Lebenswechsel, Blug, Berreigungen, Mieren- und Leberleiden.

Lindert das Leiden ichnell, heilt weibliche Rranthei: ten und bringt ichwachen Frauen Gefundheit und Rraft. Große Probe: Flafche frei.



Fraulein Codie Johnson, Indianapolis, Ind.

Frauer können gesund sein, wenn sie Zoa Phora an Dand daben, ein Mittel, welches den Hrauen wie eine eine Sasien sübren, die sie ale anderen der Welft sin oder thun Bonnen. Es gewöhrt absolute und dauerndr dinderen den die eine Etillen und allein welter leiben können mehr nigt, als alle anderen der Welft sinn oder thun Bonnen. Es gewöhrt absolute und dauerndr die eine Einderung von den son Mond - Krantseiten, Fliehen, loss löungen und deilt Eencortdoeg, unterduckt der sie sienen und die Kencortdoeg, unterduckt der sie sienen und die kencortdoeg, unterduckt der der sie eine Menkruation, Berichiebungen, Nieren, Sebers und Alasenbeine und wasseld sied ein nuch dater das Renkruation, Berichiebungen, Nieren, Sebers und Alasenbeine und wasseld sied ein nuch dater das Rerbenhöhten. Falls Ihr eine Leidende und mitsetung die ein, richtet auf und kärft das Rerbenhöhten. Falls Ihr eine beinede nuch mitsetnation feil, kapen die ein eine der Verlagen der Gelundheit verhöften hat. Es bringt Krauen sieder Welundheit verhöften hat. Es bringt Krauen sieder Welundheit verhöften hat. Es bringt Krauen der Gelundheit verhöften hat. Es bringt Krauen sieder Belundheit verhöften hat. Es bringt Krauen sieder Belun

Co., Ralamazoo, Mich.

## Bergnügungs-Begweifer.

Bowers .- Seute beutide Borftellung Sindebaters .- "The Gultan of Sulu". Dearborn .- "At the White Borfe Tabern". De Biders .- "Bim Blubfo".

Grand Opera Soufe .- Richard Mansfield in "Beaucaire" Great Rorthern .- "Reil Burgeh." bopfins .- Baubeville.

3 1 1 i no is .- Unna Gelb in "The Little Duches".

Chicago Urt Inftitute.-Freie Befuchs: Gielb Columbian Mufeum .- Samftag! und Contags ift ber Gintritt toftenfrei.

## Bur mußige Stunden.

Preisaufgaben.

Räthiel (907). Bon George Rübiger, Chicago. Run rathe, wer gern fich ben Ropf gerbricht: Das Erfte ift bid; bas 3meite nicht; Ift's ichwer, burch's Gange hindurch gu tom-

Rathfel (908). Bon D. Tromsborff, Chicago. Wenn unfer Freund in Rothen, Beib'n wir's mit "I" ihm gerne, Dann bleibe er uns ferne.

Bon C. Q. Scharien, Chicago. Schüchtern nahte und bescheiben Charlie feiner Unna fich: "Richte Deine erften Beiben Rur ein einzig Mal auf mich; 3ft die Dritte bann boll Liebe Nur des Ganzen turze Zeit, Schwelgen meines Bergens Triebe boch für Dich in Geligfeit."

Rreugräthfel (910). Bon Benth Bangfelb, Chicago.



(1, 2 und 3 find Gilben; 4 ift ein Buch=

War einft auf einem Mastenballe, 3ch hab's notirt in 1-2-3, Es füllte fich bie große Salle Mit bunten Masten 3 und 3. 36 folgte einer fleinen Schonen, 1-2 ihr werther Rame war, Wie 1-4, tonnt' ich nicht bernehmen, Auch nicht, ob 2 im Saale war. Als nun die 3wölfte Stunde tam, (Mein herz folug wie ein Pferdefuß) Die Larve fie herunter nahm! Die Schwiegermutter war's, Die meine, Der ich fo ted ben Sof gemacht, 2-4 und 4, zitternd am gangen Leibe, Sab' ich ben Reft ber 3 und 4 verbracht rum, gehft Du einft gum Mastenfefte, So ftede meinen Rathichlag bei, Erwähle, was Du benfft, ift's Befte, Doch laufe feiner 1—2—3.

Roffelfprung (911).



Sherg = Bilberräthiel (912). Bon Ferd. Joggerft, Chicago.



ge: "Der Teufel im Brautfleid", jondern-?

Mebenräthfel.

1. Räthfel. Bon M. L., Irving Part. Mit "ein" thun's mohl bie Blige, Berheeren Dir Dein heim. Mit "aus", wie es ein Lieb befingt, Thun' es im Mai bie Baum'.

2. Silbenräthfel.

Bon &. Q., Dabenport, Ja. Bom 2 und 1 ward fehr geplagt, So wie uns bie Geschichte fagt, Der größte von ben 2 und 3. Geschlagen mit bem 1 und 3, War bennoch er von Unmuth frei, Wie feine Worte 1 2 3.

3. Zahlenräthfel. Bon Bm. Barth, South Bend, 3nb. 2 1 4 3 Gin lateinischer Rame. 3 2 1 4 Gin orientalischer Name.

4 3 2 1 Gine Stabt. 4. Namenräthfel.

Eingesch. bon Paul Reuter, Plano, 31. find fo untereinander ju reihen, daß ber erfte Buchftabe des Erften, der zweite des ameiten und fo weiter, wieder einen meiblis den Bornamen ergeben.

Adelgunde, Gertrud, Genovefa, Ludmilla, Adelheid, Brunhilde, Valentine, Franziska, Margarete.

> 5. Rebus. (Sächfisch.)

Bon Frau A. B., Dabenport, 3a.

men Sie bar Herr?

6. Rathfel. Gingefch. bon Frau Darie Lange, Chic. Es ift bas Sauptgeschäft ber Beit, Bas, wird bon Menichen es begangen, Bu Ihrem Frieden nicht gebeiht Und bor Entdedung fie lagt bangen.

Es werben wieber minbeftens fech & B its ch er als Bramien für bie Preisaufgaben — je ein Buch für jede Aufgabe, wobei bas Loos enticheibet - gur Bertheilung tommen -mehr, wenn besonders viele Bojungen einlaufen. Die Bahl ber Pramien richtet fich nach ber Ungahl ber Löjungen. Die Berloojung findet Freitag Morgen statt fatt und bis dasin i pate ste en 8 müssen alle Zusenbungen in Händen der Redaktion sein. Postarten genügen, werden die Bejungen aber in Briefen geschicht, dann müssen solche ihre Angele tragen auch fen folde eine 2-Cents Marte tragen, auch venn fie nicht geschloffen find. Die Prumien find in ber "Office ber

Abendpolt Co." adjuholen. Wer eine Bra-mie durch die Boft jugeschickt haben will, mut die ihn bom Gewinn benadrichtigende Boftsarte und 4 Cents in Briefmarten ein-ichten.

Pofungen ju den Anfgaben in voriger Mummer: Silbenräthfel (901).

Buttermild. Richtig gelöft bon 41 Ginfendern. Gleichtlang (902).

Richtig gelöft von 53 Ginfendern. Räthiel (903).

Sofer, Sof.

Richtig gelöft bon 70 Ginfenbern. Rrengräthfel (904). 1—De; 2—la; 3—wa; 4—re; 5—gen. Richtig gelöst von 80 Einsendern.

Röniggug (905). "Rapitan", rief ber Matroje, "ift eine Sasche versoren, wenn man weiß, wo sie ist?"
"Nein, Du Narr!" "Nun, so seien Sie ganz ruhig über Ihre Theekanne, die mir eben

aus ber hand fiel; fie ift ba unten im Richtig gelöft bon 50 Ginfenbern.

Bilberräthjel (906). Glüd ift ein icheues Bilb. Richtig gelöft bon 44 Ginfendern.

Löfungen guden ,, Mebenrathfeln" in voriger Mummer.

1. Räthsel. — Stügen, ftürzen. 2. Räthsel. — Treue, Reue. 3. Quadraträthsel.—Neun, Elfe, Ufer. Mero. 4. Rathfel. - Der Artitel. 5. Berftedaufgabe. - Heb' immer 6. Räthiel. - Schlaf, falich.

Richtige Lösungen

3. 2. Gichader, Someftead, Ja. (5 Preis: aufgaben - 0 Rebenrathfel); Frau Marie Furthmann (4-0); Olga Hamborf, Daben: port, Ja. (0-2); Frau E. Großfurth, Bull= man (0-1); F. A. Frintner (6-3); An= bras Heimburger (2—0); Frau Luftman, Melroje Park, II. (4—3); Frau Bertha Janz (6—3); Friz Jimmermann (1—3); Les na Liedes (1—1); Frau Emma Kredler (4— 4); Frau Mary Tiedemann (0-1); Frau Unna Glattader (3-3); Beronita Enzweiler (4-4); Frau Unna Pinnow, Cat Part, 3ll. (4-4); Frau R. Mueller (6-3); Frau H. Lorenz (5-5); F. Joggerft (4-4); E. Nor: mann (4-2); Frau Dora Eberhard (6-5) Frau E. Runge, Auftin, Ju. (5—5); G. Mi= chael, Hammond, Ind. (5—3); E. E. Wind= -6); Frl. Frieda Brehme (1-1); John

Beiger, Someftead, 3a. (5-3). Fran Louise Schon, Davenport, Ja. (3-3): Frau Glife Reu, Sammond, 3nd, (5-5): Frig Allner (6-0); Fran Schmidt (3-4) Hinna Ctto, Cavenport, Ja. (3—2); Frau Minna Ctto, Cavenport, Ja. (3—2); Uns na Segler (1—2); J. C. Weigand (6—5); Theo. C. Goebel (3—2); Frau Sophie Schaes fer (5-6); Frau Marie Lange (3-2); Frau F. L., Tavenport, Ja. (3-3); Frau U. B., Davenport, Ja. (3-4); Frau Emma Ketelsfen, Tavenport, Ja. (5-5); Frl. Una Consocioc (1-1); E. L. Scharien (5-5); Frl. Joseph (1-1); E. L. Scharien (1-1); E. L. Scharie hanna Bojed (5-4); Mathias Strata (4-4); Frau Babette Ridel (2-2); S. Jeffen, Racine, Wis. (6-5); Frau Minna Mundt, Clinton, Ja. (4—4); Frau Anna Beterfen, Davenport, Ja. (6—5); E. O. (4—4); Frau Emilie Fridow (3—2); Chas. Baumann (4

-01. Frau R. Stute (4—3); A. F. Hinhe (5—0); Andrif Schweiger (5—6); Andr Seifert, South Bend, Ind. (3—2); Frau H. Froehslich (5—3); Fran Martha Rogge (5—4); Frl. Alma Brehme (5—6); Frau L. Muel-ler (4—6); Frl.Klara Wagner (2—2); "Rief: chen" (5-3); E. Wehringer (4-5); Herta Seufer (1-0); Frau Laura Meier (3-3); Seitlia Wilfin (5—5); Fred Geeve, Ham-mond, Ind. (2—2); "Weta" (2—2); Frieda Woerner (3—2); E. Weiße (5—4); A. 3., Frving Park (3—2); Lisette Hartmann (1— 2); Fran S. Maad, Dabenport, 3a. (6-5); Berm. Meiners (5-6); Benry Langfeldt (4 -2); Ernft Theodor (5-0); Carl Soffmanr

S. Timm (5-3); Grl. Berta Beufer (4-6); Carl Tefebrod, Milmautee, Bis. (4-0); Geo. Geerbts, Manmood, 3ll. (5-4); R. Winkler (5-6): S.Kornrumpf (4-6); Mich. Roefchlein (5-3); Frau Elje Haman (3-2); M. L., Irving Bart (4-3); Frau Louise Linger (4-3); Frances Zimmermann (4-2); A. Blauel (3-3); John Sohl (3-4).

Bramien gewannen?

41. Senry Langfeldt, Chicago; Loos No. 34. Gleich flang (902). — Loofe 1-53. H. Draeger, 625 Cedar Str., Dabenport, Ja.; Loos No. 18.

Räthsel (903). — Loose 1—70. Frau Marie Furthmann 1251 Wrightwood Abe., Chicago; Loos No. 2. Arengräthjel (904). — Loofe 1-80. R. Wintler, 91 Orchard Str., Chicago;

Königzug (905).—Loofe 1—50. Frau C. Runge, Austin, II.; Loos No. 11. Bilberrathfel (906). — Loofe 1— 44. Senry Meher, 456 Larrabee Str., Chi-cago; Loos No. 36.

## Räthsel=Briefkaften.

henrh Langfelbt; Frau L. Meier; Theo. C. Goebel; Ferb. Joggerft; Lena Bie-bes!-Aufgaben erhalten. Dant und Gruß! Frau Marn Tiebemann. - Wenn Sie 3hr "Glud probiren" wollen, muffen Sie "Preisaufgaben" lofen. Für die "Re= benräthfel" gibt's nichts.

Marttbericht. Chicago, ben 22. Dary 1902. (Die Breife gelten nur für ben Grobbanbel.)

Getreide und Beu. (Baarpreife.) Wintermeizen, Rr. 2, roth, 783-793; Rr. 3, roth, 743-782; Rr. 2, hart, 723-78; Rr. 3, hart, 72-723c.

Sommer weijen, Mr. 1, 73}-75c; Mr. 2, 72-73c; Mr. 3, 69-72jc. Mehl, Winter-Potents, \$3.80-\$4.00 bas gab; "Sarb Batents", \$3.50-\$3.70; besondere Mar-fen, \$4.20. Mais, Rr. 3, 55\(\frac{1}{2}\)-56\(\frac{1}{2}\); Rr. 3, gelb, 56\(\frac{1}{2}\)-57\(\frac{1}{2}\)c.

@ a f e r, Rr. 2, 42\ 43c; Rr. 2, weiß, 44 45c; Rr. 3, 42\; Rr. 3, weiß, 43\ 44; Rr. 4, weiß,

423—332.

6 en (Bertauf auf ben Geletfen)—Beftes Timothy:
\$14.00—\$14.50; \text{ Rr. 1, }\$12.50—\$13.00; \text{ Rr. 2,}
\$10.50—\$11.50; \text{ Rr. 3, }\$10.00—\$10.50; \text{ beftes}
\text{ Urcivity, }\$11.50—\$12.50; \text{ be., }\$2r. 1, \$3.00—\$10.50; \text{ Rr. 2, }\$7.50—\$9.00; \text{ Rr. 4, }\$47.00—\$3.00; \text{ Rr. 4, }\$6.00—\$6.50.

(Muf flinftige Leferung.) Metzen, Mai, 72e; Juli, 72fe; September, 72fc. Mais, Mai, 58fe; Juli, 58fe; September, 67fe. Hafer, Mal, 41fe; Juli, 34fe; September, 28fe. Provikonen.

Comals, Mai, \$0.50; Juli, \$9.60; September, \$9.72}. Rippden, Mai, \$8.57; Juli, \$8.67}; Septem: ber, \$8.80. Gepoteltes Schweinefleifc, Rat, \$15.60; Juli, \$15.75.

Echlachtvien.

Sindbied.
Rindbied.
Rindbied.
Rindbied.
Rindbied.
Rindbied.
Rindbied.
Rindbied.
Reebes' und Export. Stiere, 26.50-6.90; geringe bis mittlere Beef - Stiere, 45.30-65.90; geringe bis mittlere Beef - Stiere, 45.30-65.90; gutt, fette Albe, 28.50-44.75; Alber, jum Schlachten, gute bis befte, \$6.00-47.00.
down in ein musgelindre bis beste izum Beclandet, 26.50-86.62) per 100 Plund; gute didnitife bis gute (Schlachtbaustwaare) 26.30-86.60; anages inder für Reichter, 26.40-86.60; fortive leichte Abiere (150-195 Pfund), 36.15-36.55.
do a te: Arvert Austions. Schle und Albeitogs.
25.20-25.65 von 100 Pfund; gute bis anages inder Dammel, 44.35-45.40; gute bis anages inder Schle.
26.10-86.65; geringe bis Mittelwaare,

Berlangt: Junger Mann bon 16 bis 18 Jahren als Hilfsbuchhalter und für adgemeine Office-Arbeit. Gelifgegieiebene Officten mit Angabe ber Gehalts-ansprüche unter X. 807 Abendvoft. Berlangt: Agenten und Ausleger für mene Pras-miene Berfr und Bucher, für Chicago und umfie-gende Sichte; feftet Gebalt und bobt Rommiffion, Mat, 146 Bells Str. Ong, Indel

Es wurden wöhrend ber letten Bode nach Chicago gebracht: 53,452 Rinder, 3785 Raber, 167,320 Schoeine, 64,441 Schafe. Bon bier berichtet wurden: 17,220 Rinder, 213 Ralber, 46,242 Schweine, 13,237 Schafe. Berlangt: Manner und Anaben. (Martipreife an ber G. Mater Str.)

Molterei Produtte.

\*\*Edunbate, felige, per Pfund. 0.114-0.113

\*\*Rahmfase. "Awins", per Pfund. 0.114-0.113

\*\*Daifes", per Pfund. 0.126-0.123

\*\*Goweizer, ver Pfund. 0.12 -0.123

\*\*Edweizer, ver Pfund. 0.124-0.13

\*\*Einds", per Pfund. 0.09 -0.113

Cier nachgeprfifte Maare, per Dab. Geffügel, Raibfleifd, Bifde, Bild. Befingel (lebenb)-Befinort gefclachtet und jugerichtet)-Sütjure, per Pinnb. 0.112—0.12
Rapaunen, per Binnb. 0.11 —0.15
Enten, gute bis beste, perPinnb. 0.13 —0.14
Ganie, veste, per Pinnb. 0.03 —0.10
Trutbiibner, per Pfunb. 0.13 —0.14

Ralber (geichiachtet)50-60 Afund Gewicht, per Pfund., 0.05 -0.05 i
60-73 Pfund Gewicht, per Pfund., 0.06 -0.07
85-160 Pfo. Gewicht, per Pfund., 0.08 -0.08 i
95-110 Pfo. Gewicht, per Pfund., 0.09 -0.09 i 

Grifde Grüdte. Bitronen-Bet Beharge. 1.20 -1.50
Bitrone n-Galifornia, per Rifte. 2.25 -3.00
Deffina, per Rifte. 2.75 -3.50
Orangen-Seeblings, per Rifte. 2.00 -2.50
California Ravels, per Rifte. 2.75 -3.50
Grabe Fruit, florida, per Rifte. 7.00 -8.00
Grape Fruit, California, per Rifte. 3.00 -4.09
Ananas, per Crate. 4.00 -4.50 Preifelbeeren - per Fag ..... 5.50 -8.00 Erbbeeren - per Quart ..... 0.15 -0.35

Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Berfäufer für Champagner; tüchtiger Mann findet guten Berdienst babei. Räheres 415 — 31. Str., im Bosement.

Berlangt: 6 ftarfe Anaben um bas Posstergeschäft zu erlernen. Hollaz Bros., 731—33 W. Kinzie Str., u. Robib Str.

Berlangt: Gin altlicher Mann, ber mellen und fab-ren tann, bei gutem Lohn. Raberes 44 Melrofe Str., Lafe Biem.

Berlangt: Tinner, Deutscher vorgezogen; muß fetig und nüchtern sein. 1661 Lincoln Abe. Zu er-tragen vor 12 Uhr Sonntag.

Berlangt: Fünf gute Carpenters. 2203 R. Seeleb

Berlangt: Gin Bormann an Brot. 880 BB. 21.

Berlangt: Stenograph und Buchhalter, ber im Stande ift, bom Deutiden in's Englische ju übers feten. American Metal Hofe Co., 40 Dearborn Str. fomo

Berlangt: Gin Porter; muß am Tifc aufwarten tonnen. 81 Bells Str., im Saloon. fomo

Berlangt: Farmarbeiter. Godfter Lohn bezahlt .--Rog Labor Ageneb, 23 B. Mabifon Str., oben. med

Berlangt: Gin guter Bufhelman und Seam Pref-fer. 157 Co. Clarf Str., Zimmer 7:

Berlangt: Bafters an Rode. Stetige Urbeit. Eb. B. Brice & Co., 185 G. Ban Buren Str.

Berlangt: Bufbelman. Stetiger Plat. Cb. B. Price & Co., 185 G. Ban Buren Str.

Berlangt: Gin guter, ftetiger Lundmann, ber auch aufwarten fann. Abr.: Dt 731, Abenbpoft.

Berlangt: 6 tichtige beutiche Berlaufer um schliffellose Sparbanken zu bertaufen; wir garantiren \$1
per Tag: man fann leicht \$4 verdienen. Angufras
gen Montag Morgen. Es wird beutich gesprochen. —
210 Monroe Str.. 4. Floor.

\$3 per Tag und dauernden Berbienkt garantiren wir Jedem, der eine Agentut für Jagde, Lands schaftes, religiöse, patriotische n. s. w. Bilder über-nimmt. Kein Misso. O. & S. Silbermann, S. 13, St. Haus, Minn.

Berlangt: Gin erfter Rlaffe Rafirmefferichleifer. U. D. Unberland, Omaha, Rebr. 18mg, \*2

Berlangt: Junger Mann, mit guten Referenzen, als Sausdiener für Bribathaus; berfelbe much gut am Tifd aufwarten tönnen. Deutsche Gesculichaft bon Chicago, 50 La Salle Str. friaion

Berlangt: 6 Strang Arbeiter. Phoenix Steam Dve Douje, 12—18 Southport Ave., nabe Clybourn Place. 21m3, lmX

Berlangt: Tifchler; erfte Alasse Leute; ftetige Arbeit. Rachzufragen: 113 R. Beoria Str. 21mg, lwX

21m3, link
Berlangt: Ein Bäder, welcher selbstädning arbeit ten kann, an Brot und Cafet; nur ein guter braucht nachzufragen; \$10 und Roft die Woche; Sommer und Winter Arbeit. Auch ein junger Rann, beli-cher im Laden und am Wagen behilflich ift, \$3 und Roft die Woche; später mehr. Abr.: M. 756, Abendpost.

Aberlangt: Ein Junge von 16 Jahren, um einen Reiseewagen zu sahren und im Laden zu besten; muß in der Umgegend von Chodourn und Fullerton Krenne wohnen. Ade.: G. E. Abendhoft. sass

Berlangt: Carriage und Bagen Painter.

Cafe Ubc.

Berlangt: Frauen jum hofen-Finifhen. 286e Berlangt: Maschinen- und Sandmädchen an und Trimmer an Westen. Guter Lohn. Steti beit. 346 West North Abe., 2. Floor, hinten 

naten grundlich gu erfernen; febr guter Blag. Ma-bame Thomas 197 28. Divifion Str. 15mgfajomolm Berlangt: Erfahrene, ftetige Gaflerinnen (im Saufe). 131 Darfet Str., 4. Floor. frajon Berlangt: Damen für Arbeit im Saufe: bolle Zeit oder theilweise; \$5 bis \$12 per Woche. 167 Dearborn Str., Zimmer 718. 21mg, link Dearborn Str., Zimmer 718. 2Img. link Berlangt: Bugmacherinnen, Zweichterinnen und Ropiften, tonnen von 28 bis 215 bie Woche verbie-nen. Kommt fertig zum Arbeiten. John Wine-berg & Co., 160 Mabaih Abe.

Berlangt: 2 junge Mabchen, bie an hofen naben onnen. 2866 Main Str. fafon

Qausarbeit.

- Berlangt: Anaben bon 14 bis 17 Jahren für Tagoder Nachtarbeit. Kommt fertig gur Arbeit. Umerican Can Co., Mahwood. 23m3lm# Berlangt: Gin junger flinter Mann als Porter; muh am Tifch aufwarten und Bar tenben fonnen. Referengen verlangt. 62 R. Salfteb Str. Berlangt: Gin Office-Junge in einer Uhren-Banb-lung. Abr.: I. 836 Abendpoft.

Beriangt: Madden für Sausarbeit. Radgufragen in Apothete, 12. und halfteb Str. fafon

Stellungen fuchen: Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.

Gefucht: Eine ältere, anständige, alleinstehende, fübdeutiche Frau, Ansang 50, sucht Stelle als Haus-balterin dei alleinstehendem Mann ober Mann mit einem Alub. 1338 21. Place. Befucht: Erfahrene Bufinefilund : Röchin Stelle; teine Sonntags-Arbeit. Abr.: T. Abendpoft.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c.

Blue Front Sale Stable-75 bis 100 Seconde Dand Pferbe und Stuten, passend für Stadtarbeit, Contracting, Abdenbagen, Farmen und Judzinschet; Taar Farme, Belten, 255 bis 285; alle Arten bon Seconde Jand Gespieren; boppelte Farme und Exprefe Geschiere, 210. — Finn A M Willips, 4175 Emerald Ave., ein Alod von Stadturderengang. Offen täglig bis 8 Ur Abends, Sonntags ben gangen Tag.—Telephone Root 491. Pferbe, weiche mit Quitters und Corns behaftet find, werben von Brof. Fitgeralb, 4923 Cottage Grobe Abe., furirt; Pferbebeichlagen. 7malm# Wit daben eine Angahl beinabe neuer Expres und Toptvagen, welche wir jogleich verfaufen milisen. Ferner einsache und boppelte Geschirre und leichte Spring-Wagen, Brie Offerte kauft ise. Thiel & Ebrbardt, 395 Wabass Abe. Singende Aanarienvogel, sprechende Bapageien, Golbfilche u. f. m., gute Ausmabl und niedrigfte Breife, bei Raempfer, 88 State Str. 9ia2"

Gefdäftegelegenheiten.

Berlangt: Tüchtiger Schloffer an Bauarbeit. — Standard Architechural Iron Worls, 181 Remberry Abe., nabe halfied und 14. Str. somobie Berlangt: Porters, milfen Erfahrung haben im Fenfterwafden. Bu erfragen Montag Morgen in Sillsmans, 112 State Str.

Berlangt: Manner und Frauen. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Alle lebigen Ranner und Ebeleute, die wir erhalten lonnen, für Stode und Dairb-Farmen, au großen Sohnen. Rachufragen bei Enright & Ce., 21 Weft Lafe Str., oben. 10mg, lmR

Stellungen fuchen: Manner. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gefucht: Zwei beutiche friich eingewanderte Gifen-breber munichen paffende Beichaftigung. F. Ger-bardt, 201 Union Str. fomo Gefucht: Bartenber, junger zuberläffiger Mann, incht Stellung. Abr.: A. 145 Abendpoft. faio Gesucht: Deutscher Butler, bat befte Empfehlungen von Curopa und Chicago, sucht Stelle. Abr. 321. 737 Abendpolt. jasomo

Gefucht: Cafevormanu, Piener Konditor, 25iah: rig: Erfabrung, beste Empfehlungen, just Stelle. Brewer, 232 R. May Str., Phone 615 Montree. 18m3, 1mX

Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Energiiche Lame bon gutem Auftreten, um die Mine. MeCabe Korfets und Geinnds beits Baiffs zu verkaufen. Diese Waaren sind mit roffreien Stablschot verschen, gemabren die größe e Zufriedenheit und sind leicht verkauflich; bezahle gut für gute Arbeit. Schreibt wegen Bedingungen. Et. Louis Corfet Co. St. Louis, Mo. bidojon, 11mg, 1m

Berlangt:

Erfahrene Oberators an Damen : Roden und Maifis; ftetige Stellung; guter Lobn. Rachzufragen beim Supt. auf bem 5. Floor,

A. M. Rothichild & Co. Berlangt: Madden an ber Maidine an Damen Roden: auch Arbeit außerhalb gegeben. Wertheimer & Cohn, 295 Fifth Ave., füblich von Ban Burer

Berlangt: Dame um in und außerhalb ber Stabi gu reifen: \$15 per Boche und Dergütung ber Aus-gaben. B. A. Plunt, 588 R. Clart Str. Berlangt: Erfabrene Maichinen - Mabden an fei-benen Bloufen; beftänbige Arbeit bei gutem Lohn. Lebrmädchen ebenfalls angenommen. 207 G. Ban Buren Str., 4. Floor,

Berlangt: Majchinen : Mabchen an Beften. — 632 Rodwell Str., nabe Division Str. fomo Berlangt: Knopflöcher-Operators an Meeler u. Miljon Maschinen: Dampfkraft. Banner Baift Co., 173 Se Canal Str., 3. Floor. Berlangt: Arbeiterinnen um Anaben-Baifts ju Saufe ju maden. Banner Baift Co., 173 G. Canal Str., 3. Floor.

Berlangt: Operators um Damen Maifts anWhee-fer u. Wilson Maschinen zu mochen: Dampstraft; wir geben Anfängern Unterricht. Banner Waist Co., 173 S. Canal Str., 5. Floor.

Berlangt: Erfahrene Antttera an Sweaters; ftes ige Urbeit. 483 S. Salfted Srr 17mglmX

Berlangt: Gute Röchin, jugleich hausbalterin; gu-ter Lobn. Saloon, 230 M. 12. Str. Berlangt: Aeltliche Frau gewunicht bei einer flei-nen Familie: richtige Person wird gutes Seim und befriedigenden Lohn finden. 43 Apton Str., 2. Floor.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saussarbeit. Guter Lohn. 3954 R. Clart Str. fafo Rerlangt: Gin tüchtiges beutsches Madchen für allgemeine Hausarbeit. 5810 South Park Avenue, 2. Apartment.

Berlangt: Madden als Baitres. Borgufpreden am Samftag und Sonntag. 105 Oft North Abe. fafon

Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 66 Sherman Str., Saloon. friajon Berlangt: Ein tilchtiges, gehilbetes Rinberfrau-lein ober alleinfiebenbe junge Frau jur Beaufich-tigung und Pfiege ber Kinber, in einem Borort Shicagos. Stwas Kilden und Raben ber Kinber-fachen erwünicht. Muß iich auch im Sausbalt nüg-tich machen. Köchin vorhanden. Abr.: L. 425, Abendpoft.

Gefucht: Gine aftere, anständige, alleinstehende süb-beutsche Frau. Unfang 50, judi Stelle als Haus hökterin die alleinschendem Mann oder Mann mit einem Kind. 1338 21. Place.

Rahmafdinen, Bichcles 2c. (Ungeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Batentanmalte. (Angelgen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Mort.)

"hinge", Beicofifsmaller, 59 Dearborn Sit., ver-fauft jeberart Beicofifte: hotels. Saloons, Reftau-rants, Badterein, Geroceries, Mildgefchafte uim — Raufer und Berfaufer foliten boriprechen. Smalmx Romnt und eraminirt unsern neuen werthvollen Ariffel. Massenderstation bereits in Angriss ge-nommen. Die Gelegenbeit sich sinanziell an unserem Unternehmen zu behehrligen, ist eine ganz dorzüg-liche. Kiemand sollte zurückalten. Wm. K. Sibe-brand, Sekretär, 97 Washington Str., Jimmer 3. 17,19,21,23,25m3

Bu bertaufen: \$4,500, Sardware Store, Cottage Grobe Abe., altetabirtes Geichäft. Maaren an Sand find über \$5,000 werth. Arontheitsbalber. Bargain. Singe, 39 Learborn Str. mifrton Bu berfaufen: Gutes Mildgeicaft, 6 bis 7 Ranner äglich; blos ein Mildgeicaft in ber Stabt. 6016 9. Str., Clube, 3a. Bu bertaufen: Grocery und Den Goods Store, 4 Bobngimmer, Bafement und Stall, mit ober ohne legfe. 3212 Wallace Str.

Bu vertaufen: Gin etablirtes Saloon . Geicaft auf ber Nordfeite. Abr.: M 733, Abenbpoft. Bu verfaufen: Billig, Candy-Store mit Labat, ligarren, Baderei, Wilch, Laundrh, nebft 4 hellen limmern. 288 Larrabee Str. jasous Bu verfaufen: Erfter Rlaife Saloon und Liauer-Store, prominente Ede, Subjeite. Gute Urfache zu verfaufen. Nachzufragen bei Samuel Stein & Co., 372 C. galfre Str. falon 3u bertaufen: Gutgebenber Saloon und 8 Zimmer Blat, tranthritishalber fofort. Nordfeite, Briefe an: R. 725 Abendpoft.

Bu verfaufen: Gine hochfeine Mildroute. Reinge binn \$150 pro Monat. 5618 Bafbington Bouleparb Auftin.

Pargain! Jeht ift die Zeit. Saloons zu kaufen; habe große Auswahl, namentlich einen Saloon und Boardingboufe an der Sidojeite, billig wegen Aranfeit. Kaufer wie Bertaufer mögen vorsprechen bei A. Arthur, 148 State Str., 4. Floor.

3u vertaufen: Saloon nebt Sommergarten, Balder Land, Tangballe, Bafeball: Parfe, Schatten baume, Schanteln, in better Lage und Ordnung, in Lybons. Raberes Bormittags in E. Seipps Brauerer. Bu pertaufen: Baderei, altes Beichaft in guter

Cigend. Labengeicaft und Beftellungen febr Bertaute außert bill'a gegen Baar wegen Abn nach ber alten Beimath. Bitte borgufprecen in Oft Division Etr. Bu bertaufen: Gutgablendes Fifche und Delitatei-fen-Geichaft, fofort, b'Mig. Bu erfragen im Sa-loen, 83 Clybourn Abe. friajo Bu pertaufen: Gute Butter- und Raffee-Route,-

Gefdäftstheilhaber.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bas Bort.) Therigaberin gefucht für Geflügelgucht bon einem ungen Mann; etwas Gelb ermunicht, jedoch nicht anbedingt erforderlich. Abr.: T. 828 Abendpoft, fomo Suche \$300 bis \$500 in leicht: Frabrifationsgeschäfte-großer Arofit - ichneller und sicherer Berkaufs-trifel. Eurdichlungen ausgetauscht. Abr.: D. if Woendboft.

Tüchtiger Berfäufer fann fic an einem guten Fa-britationsgeichäft betheifigen; \$1000 erforberlich. — Abr.: M. 736 Abendpost. Gefchaftsmann mit \$100 municht in ein gutes Be daft eingutreten. Abr.: D. 223 Abendpoft.

Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu vermiethen: 3wei Flats in Framehaus, in guten Zuftanbe, großer Sof. Miethe \$7. 120 Seru-bon Str., nabe Mebfer Ave., weftlich von Kacine Abe. Nachzufragen im Saufe.

Bimmer und Board. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermethen: Selle Zimmer, eb. Board, gut, billig. 14 Bisconfin Str. bidofon

Bu miethen und Board gefucht. (Angeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Bu miethen gesucht: Junger, gebildeter Deuticher jucht jofort icones mobilirtes Jimmer in guter fa-utilie, mit Familienanichus, nade Sochoban, Gar-fielb und Fullerton Abr. Abr.: I. 812 Abenboch.

Mergilices.

Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Dr. Ehler 8, 126 Bells Str., Spezial-Argt,—Gefchlechts. Dauts, Bluts, Rierens, Lebers und Rasgentranfheiten schnell geheilt. Konsultation u. Untersjudung frei. Sprechftunden V-0; Sonntags 9-3.

Unterricht.

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Wort.) Englischer Unterricht, 12 Stunden \$1. Mandolins Stunden 25c. Pobl, 14 Wisconfin Str. 17m3, biboson, Imt

(Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Gents bas Wort.) Cangeigen unter biefer nivett. Zeints bas gebat.)

Gatifornia und North Pacific Küfte.

Jubjen Alton periönlich geführte Exfurionen fahren jeden Dienfag und Donnerstag ab von Chicago bia der Scenic Konter durch Golorado, bieten Bafgiagieten nach Gaiftornia und der Pacificklifte eine Kahr ohne Wagenwecksel, wodurch die Reife angenehm, billig und unterhaltend wiede. All nach falisernischen Fährte, Portland, Tacoma und Gattle, während Warz und April. So Anubfahrt nach Gatifornia und Vortland un verschiedenners. Scheibt Judon Alten Excursions. 349 Marquette Bldg., Chicago, wegen weiterer Einzeldeiten.

Bringt diese Anzeige und \$1.00 und erhaltet ein Dugend unserer besten Cabinet Photos, chusfalls Guer eigenes Bild groß, foloritt, frei. Diese Un-gebot ift dis jum 21. April gilts. Johnson, 113 Abams Str., gegenüber ber Postoffice. 17m3.momison,lm

Schriftliche Arbeiten und Ueberjehungen, gut und guberlaffig; ebenfalls Unfprachen, Gelegenheitsreben beutsch und englisch angesertigt. Abends verzuiptes an ober abressirt: 837 Qubson Abe., 1. Flat. 2516, 2° Damen- und herren-Rleiber auf leichte wöchent-liche ober monatliche Abzahlungen. Grane's, 167 Babafh Abe. 9/p,20

Mingeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.) Billiam Senis, beuticher Rechtsauwalt. Allgemeine Rechtspragis. Rt at h frei. Zimmer 1241—1243. Unith Blog., 79 Dearborn Str. 8m3,1m#

2. 2. Cichenheimer, beutider Abortar, praftigiet in allen Gerichten, Ronfultation frei. 59 Dearborn Str.

Möbel, Hausgerathe 2c. (Anzeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bes Bort.)

Mir haben soeben von einem ber größen hotels in Sbicago sammtliche Möbel, Rugs, Teppiche, eifernen Bettfiellen u. f. w. gelauft. Diese Waaren sind gründlich nachgeschen und bestinden sich jets in vorzüglicher Bertassung. Sie werden verlauft, wie sie sie hab, und falls sie nicht als genau so bertauft und geben das Sie bereimilität genau so bertauft und geben das Gild bereimilität gurüd. Aucher biesem großen Gintauf baden wir das Holgende gun Bertauf aufgelegt:
Eine Bartie Misfit: Teppiche, Defenn, Gistorate, Rinderwogen, Go-Catis etc.
Eine Bartie guter gebrauchter Mobel, Tedpiche, Defen u. f. w. Dies sind Maarten, die bon einem Abyahungs Beschäft gestauft wurden, der aus verschieden Gründen wieder zurückgedracht wurden. der aus verschiedenen Gründen wieder zurückgedracht wurden.

Spegiel! Begiel! Rebpice bon \$20 bis auf \$5.00, werth bas Doppette. Gebt und bie Größe Eurer Zimmer an und wir erfbaren Euch 50%. An Solde, die nicht Baar bezahlen tonnen, siellen wir folgende Bedingungen: \$25 werth Mobel — \$1.50 Lacr, \$1.50 per Monat. \$50 werth Mobel — \$3.50 Lacr, \$3.50 per Monat. \$100 werth Mobel — \$6.00 Baar, \$6.00 per Monat. Bir berfenben Batren toftenfrei nach irgend einem Blate in Coof County.

Bringt biefe Angeige mit, und wir bejabien Guer gabrgelb an jedem Gintauf bon \$5.00 und barüber. Babafb Carpet & Furniture houfe, 1906 und 1908 Babajo be. 9m32"

Mugeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.)

Garmlandereien.

3d babe bas Lauptquartier für 5 Acre Beimftats ten. \$2250; 2} Acre Seimftatten, \$1500; in gutem Lobon nabe Ghiago; Ile Hare. R. B. Bahn. Kau-fer sind jehr befriedigt. D. B. Miller, Cigenthu-mer, 101 Bafbington Str. Land \$250 per Acre.

Bu berfaufen: Ein Bargain für Jemand! Wegen Stadtverlaffens, Lot 38x125 an Milbred Ave., nabe Diverfep Boul. und R. M. Dodbahn; beftes Uns gebot erbalt ibn. Sofort borgupreden; Chas, Kuntel & Co., 592 Sheffield Abe. Bu berkaufen: 2 fonne neue 6 Zimmer Prid-Baiement Frame-Haufer, alles mobern, wit Fur-nace-Heizung, auf leichte Abzahlungen. Offen Sonns tags 10 bis 5. Berteau Abenue, Submeft-Ede No-ben Str., ober beim Eigenthümer, 46 Cipbourn Abenue.

Bu petkaufen: Billig, für Baar ober leichte Us-gablung, gute Ede, 49\r25, paffend für Geichält ober Glats. S. D. Fede Roscoe Plieb, und Seely Abe. Zu erfragen 4207 S. Salfteb Str. 23,30m3

Bu bertaufen: Megen Abreife, billig, Bridhaus mit 9 Zimmer und Reller an Malnut Str., nabe Garfield Bart. Abr.: I 826, Abendpoft. 23mglink

Rordmejtjelte.

Gin ibeales 3mei : Glat Gebaube. Mit bubichen, mojaifausgelegten Ruchen. \$1500 Baar und \$30 per Monat.

Bu verlaufen: Bu irgend einem Breife, Saus, Lot, Store. Kommt jafort und macht Offerten. Beite Geidaftslage, Die gefunden werden fann, paffend für irgend ein fleines Geidaft. Gebe auf Farm nach Siben. Auguft Stein, 1342 R. Weftern Abe., nabe Fullerton Abe.

nahe Fullerton Abe.

3u vertaufen: Lots, Straßenverbesseinungen. Erster Rlasse Nachvarichaft, \$5.00 Augahlung, \$5.00 monation. Wir liesern Lot und Waterial au Leute, welche willens sind, Säuser zu vonen. Wir dauen selbs dauer selbs fäuser all Bestellung. Rehmen leere Lots in Taufch. Säuser zum Bertauf, \$1.400 bis 2500. Nent-Plan.—1621 Armitage, Ede Tripp Abe.

Su verfaufen: Reue 5 Zimmer Saufee, 7 Jud Brid - Bafement, Babezimmer, nabe Beimont und kiston Abe. Cars. \$75 baar, \$12 monatitich. Erns Kelms, Cigenthamer, 1959 Milmautee Abe., 3wisches Fullerton und Californin Abe. Bu bertaufchen: Elegantes breiftodiges Steinfront Jous mit Tampsheizung, nahe Humboldt Park. Rehme fleines Grundeigenthum in Tausch. Aor.: N. 726 Abendpost. sason

Billig zu verfaufen: Eine ober zwei Lotten an California Avenue, gegenüber vom Sumboldt Bart. Abr.: I. 815 Abendpoft. Muß verfaufen: \$875 nehmen 373 Fuß Lot nabe Dumboldt Beulevard, mir allen Berbefferungen be-gonit. Abr.: I. 827 Abendpoft. Zu verfaufen: Modernes breiftödiges Steinfront Gebäude nahe Boulevard, Elevateb und Cars, \$4600 Finfommen \$552. Eigenthümer 152 N. Sawher Ave.

Gadweftfeite.

Ju verkaufen: Billig, Sildweftseite, privat, auf leichte Abzablung oder Kaar; 50×123 Fuß an 63. Str.. 50 F. westlich von Roben, Rord-Front, \$650. 50×123 Fuß, Ede Leavist und 67. Place, Sild-Front, \$700; 25×123 Fuß an Western West, sprichen 68. und 69. Str., Ch. Front, \$700; 48×125. Ede Ri, und Eincoln Str., Preis \$600. Dies Real Estat Soften jind mit elektrischen Ertakenbahmbagen versbunden. Zu erfragen: 4207 S. Salked Str. 23.30m3 Bu vertaufen: Ed-Lot, 45x125, Clifton Bart Abe. und 23. Str., nur \$1290, nabe Sochbabu. E. Rline, Clybe, All. 20mg, bofondi, lin

Borftabte. Bu bertaufen: Grundeigenthum in Auftin, Oat Barf und Manwood. Gelb auf Grundeigenthum geborgt. Feuerbericherung. Sprech ber oder ichre bis an henry Thiele, 5735 Chicago Abe., Auftin, Chi-

Berichiebenes. Bollt 3hr Gure Saufer, leere Lotten ober Far-men vertaufden, bertaufen ober bermietben? Commt für gute Rejultate ju uns, wir haben immer gau-Gute Mortgages ju vertaufen. Sonntags offen von 10-12 Uhr. — Richard M. Roch & Co., Zimmer 5 und 6,85 Bafbington Str., Nordwest-Ede Dearsborn Str.

Bu verfaufen: Bridhaus billig, wenn gleich ge-remmen, mit allen Berbefferungen, großem Stalf, oder nehme fleines schulbenfreies Haus in Tausch. Abr.: T. 831, Abendpost.

Geld auf Mobel. (Anzeigen unter biefer \ 'f, 2 Cents bas Wort.)

4. Q. Frend,

128 LaSalle Str., Simmer 3 - Iel.: 2737 Pain, Belb gu verleiben auf Mobel, Bianes, Pferbe, Wagen u. f. m Aleine Anleiben
two \$20 bis \$400 unfere Spezialität.
Wir nehmen Tuch bie Wobel uicht meg, menn win
bie Anteite machen, sondern lassen bieseles in Eurem Bests.
Wir leiben auch Geld an Golde in gutdezahltem
Siellungen, auf beren Rote.
Wir guten, ebrichen Deutschen, sommt zu uns,
wenn Ihr Geld baben wollt.
Ihr werbet es zu Euger Borbeil finden, bet mis vorzusprechen, ehr Ihr anbetwärts hingebt.
Lie sicherke und zwerflisse gebeinung zugesichert.

E. Q. Frend, 128 La Calle Str., Rimmer 3 - Tel.: 2737 Main, - Geld zu derleiden auf Möbel und Lianos, ohne zu entfernen, in Summen von 276 bis \$200, zu den billigken Katen und leichteften Bedingungen in der Stadt. Benn Sie von mir vorgen, laufen Sie keine Gelahr, daß Sie Inden verlieren. Mein Geschäft ist verantenerstich und lang etablirt. Keine Rachfragen verden gemacht. Alles priod. Litte, sprecht vor, ede Idra und lang etablirt. Keine Rachfragen verden gemacht. Alles duskunft mit Beragnigen ertbeilt.
Das einzige deutsche Geschäft in Chicago.
Otto C. Boelder, 70 LaSale Str. 3. 34.
Südwest-Ede Kandolph und LaSale Str.

Brauchen Anteiben auf Möbel, Pianos, Pferde, Wagern und Lagerbaus-Ouiffungen, zu ben niedigeften Aufen der Seich. Die Sachen bleiben in Guren Bestie. Wie nicht die Seicht fahre Verlagen der Ander mehr fit Sie them, als irgend Zemans Anders, da ine in längere Fris gewähren. Eberafe Bedandlungsweise und kritteste Berjowiegendeit für Alle. Rommt und erhaltet unser Zahlungsweisendigungen. (Peutsche Angestellte.)
3 11 in ois 3 no et ment Coan Plag., Zimmer 405 Old Inter Ocean Plag., 31 ment Generalleg.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Belb ohne Rommifiton.
Leuis Freudenberg verleigt Privat-Rapitalien bon 496. das, ohne Kommifjon, und begablt idumtliche Untoffen feibft. Dreifach fichere Sporchefen zum Berlauf fiets an Danb. Sormittags: 377 R. Donne We., Sche Cernella, nobe Chicage Abe.; Rachmittags: Unity-Gebäude, Zimmer 341, 79 Deardonn Str. 3138.

Geld-Barleben auf Chicago Grundeigenthum ju 5% nub 51%. Reine Untoften. Jahlung vor Ablant vertingert bie Finfen. Bofc, Quinlan & Co., 70 Zeitbern Gir.

Rleine Betrage auf Grunbeigenthum ber obne Oppathet. 97 Ranbolph Gtr., Bimmer

Bu bertaufen: 2 Augs, febr billig. 143 Rines Smeite Oppathel-Unfeiben brompt gu miebrigfte arobe Abe. Raten. 97 Randolph Str., Fimmer 36. 6-3im

lung ber Bruchenben burch bas Gewicht

bes Beines felbft und ben Musichlug

bes Musteltrampfes. Daß bie Bruch-

enben wirklich gut zu einander zu fteben

tommen, ergibt fich aus ber Beobach=

tung, bag erftens feine Berfürgung gu

Enben geklemmt, ein immerhin nicht

fo feltenes Bortommnig, an bem ber

behanbelnbe Argt teine Schuld trägt.

Gine Rontgenphotographie, bie in bem

Fuchs'ichen Utelier mit hervorragenber

Deutlichfeit bergefiellt wirb, zeigt ben

Fehler fofort, ber bann aber ohne 30=

gern burch eine Operation beseitigt

Ift die Aniescheibe quer zerriffen, fo

ist das sicherste und beste Mittel eine

rafche Beilung zu erzielen, bie Bereini=

gung der Stude mitielst Silberbraht,

falls ber obere und untere Theil weit

ober fünften Tag in einem Schienen-

Breis ber Apparate ift nicht fo hoch,

Das Berfahren birgt feine befon=

Leuten, Trinfern, Schwindfüchtigen,

Rieren= und Bergleibenden ift bie

größte Befahr nach Beinbrüchen bie

lange Ruhelage im gefchloffenen Raum.

Und biefe wird gerabe bei bem neuen

Raturfunde und Tednit.

Die Militar= Luftichiffahrt.

Die Berwenbung bes Luft-Ballons

gu militärischen 3weden, ja felbft bie

Organisation einer regelrechten Luft=

fciffertruppe, ift älter, als Biele alau-

ben. Bereits im Jahre 1794 richtete

ber Genie-Rapitan Coutelle in Frant-

reich eine aus zwei Rompagnien be-

ftebenbe Luftfchiffer-Abtheilung ein,

nachbem schon im Jahre vorher auf Be-

treiben bes Genie-Leutnants Meus-

nier ein Luftballon gurRetognosgirung

bei ber Belagerung bon Balenciennes

berwendet worben war. Seitbem hat

bas Militar= Luftichiffahrtsmefen man=

de Gelegenheit gehabt, fich im Ernft-

falle gu erproben, fo 1812 im Felbauge

Napoleons bes Erften gegen bieRuffen,

bie aus einem Ballon Bomben auf ben

Feinb marfen, ferner bei bem Bombar-

bement bon Malabera bei Benebig fei-

tens ber Defterreicher in 1849, im

beutsch=frangösischen Rriege bon 1870

auf 1871, endlich in Tontin und jest

in Gubafrita. Beutzutage verfügen alle

Berfahren bermieben.

einen folden berichaffen tonnen.

merben muk.

# PEOPLES OUTFITTING @ 85173 WEST MADISON ST. HEAR HALSTED ST.

Dieser Laden war wie ein Bienenstod während ber letten Boche - riefig. That während der letten Woche — riefige Thätigfeit auf je-bem Floor. Das Geschäft war riefig. Größter Andrang, ben bir je gehabt haben. Bargains von größter Wichtigfeit bie je geboten murben.

Der große Marg:Bertauf danert fort. Die hier ermähnten Bargains find nur

einige der vielen, die bier gu finden find.

feichten



Gleggnte Dreffers, brilliant polirtet Bolben Dat Ginifh, frangöfifcher Bebeleb Blate Spiegel. Ste finb mirflich prachtvoll -6.80

Bedingungen Morris: Stühle—36 in in der Nartie — massives josives Eichenholz, handesnist, voenbbare Rissen, bester im. 4.75 port. Besour-Ueberzug—jeht..... 4.75



Giferne Bettftellen in elegantem Defign fcmere Pfoften und große Zubing, berftartte oints und prachtvolle Meffing: 6.25

\$2.00 faufen Teppidy. einen Bir liefern Teppiche für Bimmer bon irgend et. ner Große gu ben obengenannten Bebingungen. Ingrain Carpets, 2-Bly, fcmere 25c

43c Feinfter Bruffels Carpet - hubiche neue Mufter 45c Qualitat Cammet.Carpets, Rogal Agminfter Carpets, munberbolle 85c

1.35 Die feichtefien Bedingunge der Beft.

Unsere Bedingungen:

1.00 Baar

**1.00** monatlich

für irgend einen fier angezeigten Artikel.

Dies ift bofitib bas leichtefte Mbjahlungs.



Daffin: Gibeboards, neu und wirt: lich elegant, folibes Gichenholy, ein riefiger frangofifder beveleb Blate: Spiegel, tiefe Schnittes reten, au .....



Fanch Rochberbe, einer ber beft gemachten fehr fancy Defign ,extra bauerbaft, grober Badofen, bubbo nidelplatirt, ein aubergewöhnlich guter Bader — 11.50

Gardinen, ulw. 1900 Baare feine Spigen. Barbinen, 700 Paar ertra Qual. Spiten-Barbinen, 95c

250 Paar Ropal Derby.Portieren, smet 1.75 Steingut. 800 bolle Dinner Sets, feine englifche 3.50

250 Carlsbab Porgellon Dinner Sets, 7.50

5.00 möbliren ein Blat.

Dies ift eine Spezial . Offerte für Diefe Boche nur.

Vollständig möblirt mit Allem.

Sprecht morgen vor

## Chirurgifde Fortidritte.

Ueber die Gehbehandlung der Beinbrüche.

Bon Dr. Mleg. G. Biener.

Von Seilberfahren, bie aus grauer Borgeit ziemlich unverändert auf bie neuzeitlichen Gefdlechter übertommen find, tann man annehmen, bag fie bem gefunden Menschenberftand Genüge leiften. Ift ein Anochen gebrochen, fo fuchte man icon immer bie Bruchftelle burch äußerlich angebrachte Stugen (Schienen) gu überbruden und moalichft unbeweglich festzuhalten. Die nächste Folge bes Bruches eines Röhrenknochens ift allemal eine Gebrauchs= unfähigfeit bes verletten Gliebes. Daheftiger burchbringenber Schmers bei bem geringften Berfuch gur Bewegung, ein Fingerzeig ber Natur, baß ber Theil Rube braucht, um gu berbei= len. Man lagert beshalb bie Knochenenben fo gegeneinanber, bag ihre Stellung möglichft bem normalen Zuftanbe entspricht. Böllig ergielen läßt fich bas nie, wie bie Schattenbilber auch bei anfceinenb tabellofer Richtungslinie be-

weisen. Der Anochen ließe sich ja leicht burch Schienen in ber gewünschten Lage festhalten, wenn sich bem nicht zwei gewichtige hinderniffe in ben Weg ftell= ten: Bluterguß und Mustelzug. Die Ratur bat bas fo eingerichtet, bag bie Musteln felbsithätig, ohne Buthun bes Willens, Die beiben Bruchenben unbeweglich feststellen, um Schmerg gu ber= meiben, ohne jebe Rudficht auf bie Richtung ber Ure. Sich felbft überlaffen, wurde ja ein Oberschenkelbruch auch schließlich nach langer Zeit heilen, aber ber Anochen ware wintelig nach außen gefnicht, eine riefige Anochenneus bilbung wurde Musteln, Nerben und Gefäße bruden, und bas Bein mare am Enbe um etliche Boll berfürgt. Man fieht, bas "Naturbeilverfahren" liefert hier recht mangelhafte Refultate, wenn ber Urgt nicht gu Silfe tommt, ben Anochen "fest ober einrichtet", banfit er ohne Berfürzung heilen tann und bie feitliche Berichiebung ber Bruchenben burch Berbanbe bon Ghps ober Bafferglas und Schienen berhinbert. Bon ber oberen Salfte bes Ober-

fcentels aber, bie bon mächtigen Mus-

# Mur für Männer.

Gin freies Berfuche: Padet diefer neuen Entdedung per Poft berichidt an jeden Mann, der feinen Ramen und Adreffe einschidt. - Stellt Rraft und Starte ichnell wieder her.

Freie Brobe = Badete eines ber mertwurs | alle Leiben, und Befdwerben, bie burch jahres

wirfenbem Bug in ber Längsage gleich= Rinbern genügt natürlich ein entfpredenb fleineres Gewicht. Das erforbert natürlich, bag ber Ba-

tient bis gur festen Berkittung bes Rnochens auf bem Ruden liegt. Un bem Grundfat ber unbeweglichen Berbindung bes gebrochenen Röhreninochen ift unter allen Umftanben festauhalten. Die Frage ift nur, muß ber gange Mensch biefe Ruhelage theilen? Laffen fich nicht Mittel finden, bas Bein bom Gebrauch auszuschließen, ohne ben Ba= tienten ber Freiheit feiner Fortbemegung zu berauben, bis ber Anochen wieber tragfähig geworben ift? Der belgische Militärchirurg Seutin hat biefe Aufgabe zuerft zu löfen verfacht. Er befestigte bie gebrochene Stelle forg= fältig mit Schienen und Binben. Dann führte er ein breites Band unter ber Coble burch, ichlang es um Raden und Schulter und befestigte es bort. Go trug ber Patient sein eigenes Bein unbeweglich mit ber Schulter. Leiber war bie großartige 3bee gang in Bergeffen= heit gerathen, bis bas mechanische Genie heffings ein wefentlich befferes Berfahren in bie Praxis einführte. Das Bein wirb in einen gleichmäßig gufam= menbrudenben Leinwandberband ein= gehüllt, ber ben Blutumlauf jo regelt, bak es ohne Schmrezen in sentrechter Stellung gehalten werben tann. Dann wird ein Gehapparat angelegt, ber 1 bis 2 3oll länger ift, als bas Bein, unb feinen Salt am Sigtnorren finbenb, bas Gewicht bes Körpers zum Boben überträgt, ohne bie Tragfähigkeit bes Beines, bas wie in einem Rahmen auf-

gehängt ift, in Anspruch zu nehmen. Natürlich muß bie Coble bes gefunben Fußes um eben fo viel erhöht werben. Bom Jug, ber ja frei fcmingt, geht ein Riemen unter bie Blechfohle bes Apparates, bie ben Boben berührt,

felgruppen überlagert ift, ware fein Berband und mare er bis zu ben Uch= felhöhlen heraus angelegt, ftart genug, ben Mustelzug auszuschalten und bie Bruchenben in ber rechten Lage feftgu= halten. Doch auch hier ift Rath ge= Schafft worben, inbem bie Musteln ge= miffermagen mi tfanftem, aber ftetig fam überliftet und außer Thatigfeit ge= fest werben. Bei einem mittelfraftigen Mann genügt ein ftetig wirfenbes Bewicht bon 16 Pfund. Um Schmerzen gu bermeiben, beginnt man mit ungefahr 4 Bfund und erreicht allmählich bie obige Biffer. Bei Frauen und

> Rulturftaaten mit einem gut organi= firten Urmeemefen über militarifch= geronautifche Abtheilungen. Berhältnigmäßig fpat, nämlich erft im Jahre 1884, murbe in ber preußi: fchen Armee eine Luftichiffer=Abthei= lung in's Leben gerufen, Die fich im Laufe ber Jahre gur besteingerichteten ber Welt entwidelt hat. Das aus zwei Rompagnien bestehende Luftschiffer= Bataillon befitt jett in ber Jungfernbeibe bei Berlin einen Gebaubefompler, ber, außer ben eigentlichen Rafernen. ben Detonomiegebauben und bem Rafino, noch Stallungen, Reitbahn, Schmiebe, Buchfenmacherei, Ballonschneiberei, photographische Atelier, elettrische Rraftstation, eine eigene Abmaffer-Rlaranlage und eine machtige Ballonhalle umfaßt. Die Felbluftschiffer-Abtheilung braucht im Manober, wie im Ernftfall, jur Ausübung ihrer militärischen Aufgaben, ebenso gut wie Artillerie ober Train, eine Befpannung und Reiter. Bum Transport ihrer Ballons und bes Ballonmaterials, ber schweren Stahlflaschen mit Gas, Winden und Rabel für ben Feffelbal-Ion, werben eine große Bahl bon Ba= gen benöthigt, und gu ihrer Fortbeme= gung braucht man eine große Bahl dmerer Bferbe. Der Militar=Quftichiffer muß auch

berfteben, fein Luftfahrzeug gu repariren und im Rothfalle fogar felbft gu bauen. Dies erlernt er in ber Ballon= fcneiberei. Auch bie Photographie spielt eine wichtige Rolle im Dienft ber Militar = Luftfdifferei; es ift baber bem preugischen Luftichiffer-Bataillon ein muftergiltiges, geräumiges Atelier und Laboratorium von vier bis fünf bes Apparates, die den Boben berührt, durch, ber ben Stredzug am Bein be- Ballon-Exergierplat bietet ber forgt. Unterflügt wird die gute Stel- Luftschiffertruppe jede Gelegenheit, sich

gründlich für ihre Aufgaben imRriegs= bienft vorzubereiten, Diefe find berschiebene, je nachbem es fich um bie Berwendung ber Truppe im Felbfrieg ober Belagerungstrieg hanbelt.

3m Felbfriege erftreden fich bie Be-

bemerten ift und bann aus bem Fehlen obachtungen, für bie hier nur ber Fef= faft jeber Anochenverbidung an ber felballon in Frage fommen tann, in erfter Linie auf bie Erfundigung bes Ter-Welche Wohlthat bie Neuerung für rains, bas für bie militarifche Operas einen Geschäftsmann ift, ber fich mit tion in Betracht tommt. Bu biefem taufend Gorgen im Ropf fcmer genug 3med halt fich bie Luftschiffer=Abthei= in bie eramungene Rube finbet, unb lung bei ber Abantgarbe auf, und bie für Mütter, bie unruhige Rinber ber Ergebniffe ber Beobachtungen werben ftrengen Mahnung bes Urgtes aufolge theils in photographischen Aufnahmen, unbeweglich zu halten haben, tann füg= aumeift aber in fartographischen Stiglich ber Phantafte bes Lefers überlaffen gen und erläuternben furgen ichriftli bleiben. Wir haben ben Werth ber chen Berichten niebergelegt, bie burch Methode an der Heilungsdauer zu prü= eine am Rabel herniebergleitenbe Melfen, und was ergibt die Bergleichung be-Tafche gur Erbe beforbert werben. ber Bahlen? Die mittlere Beilungs= Die Melbungen tonnen auch burch ein bauer für Unterschenkelbrüche beträgt Telephon, bas nach bem Rorb hinauf: 59 Tage bei bem alten Berfahren, ba= geleitet ift, nach unten beforbert werben. gegen nur 32 Tage im Behberband, Gleichzeitig mit biefer Terrainertun= ein Unterschied bon 27 Tagen und eine bung wird auch immer eine Beobach= Lohnersparnig bon ungefähr \$25. Bei tung über bie tattifchen Bewegungen Brüchen bes Oberichenfels beträgt ber bes Feinbes, über feine Starte, Die Mittelwerth 86 Tage bei ber alten, ba= Musbehnung feiner Aufftellung u.f.m. gegen nur 50 bei ber neuen Methobe. Erfahrungsgemäß ift bie feste Berbeis verbunden. Aber auch bie Beobachtung der eigenen Truppen bor und mahrend lung bes Knochens schon nach 35 Ta= ber Schlacht fann unter Umftanben gen bollendet, allerdings nur bei beson= bon großer Wichtigfeit werben; um ein bers fräftigen Männern. Dann aber Beifpiel gu mahlen, fei nur baran ers tonnen bie fo Behandelten fofort ohne innert, wie bebeutungsboll bei einer ge= Rruden geben, fie haben nicht unter ben fährbeten Position bie rechtzeitige Un= Folgen bes Mustelfdmunds, ber Ge= fündigung bes Herannahens einer Berlentsteifigkeit und ber fo läftigen Un= ftartung fein tann ober wie werthvoll chwellungen bes Fußes und bes Unteres für das Oberkommando ist, schnell= chenkels zu leiden. Für Borfteber bon ftens zu erfahren, ob die von ihm an-Rrantentaffen und Unfallverficherun= geordneten Bewegungen einzelner gen find Rablen bon besonberem In-Truppen bereits ausgeführt find ober tereffe. Bereinigen fich die Rnochen= nicht, und mit welchem Erfolge. enben nicht, fo ift entweder eine con= ImBelagerungsfriege tritt, bei bem stitutionelle Rrantheit die Urfache, ober ein Mustelfegen hat sich zwischen bie

Ungreifer wie bei bem Gingeschloffenen. neben bem Feffel= noch ber Freibollon in Gebrauch. Mus bem Feffel: ballon heraus fucht ber Belagerer fich einen Ueberblick über bie Unlage ber Weftungsmerte, ihre Bahl und Starte zu berichaffen, ebenfo wie umgetehrt ber Belagerte bie Angriffsfront bes Gegners und bie Stellung feiner Bat= terien auszukundschaften sucht. Bei bei= ben Gegnern befteht bann bie Saupt aufgabe bes Beobachters im Ballon= forbe barin, bas Ginichiegen ber eige nen Artillerie burch Melbungen gu er= leichtern und die Wirtungen bes feind= lichen Feuers rechtzeitig zu melben.

auseinander klaffen. Da sich wohl Der Freiballon bient bem Belagerer viele Betroffene gu einer Operation bagu, die feindlichen Werte gu überflie= nicht entschließen können, so ift wenig= ftens bor Muem ber große Bluterguß gen, um fich einen allgemeineren und aus bem Belent gu entfernen und bie genaueren Ueberblid über beren Unlage Bruchenben der Anieschiebe fo gut als und gegenwärtigen Stand gu verschaf: möglich in Unnäherung zu bringen und bort festzuhalten. In jebem Fall fen, als es mit bem Feffelballon moglich ift, ber mit Rudficht auf die Feuer= linie nur giemlich entfernt bon ben aber fann ber Patient ichon am bierten feinblichen Werken aufgelaffen werben hülfenapparat herumfpagieren. Der tann. Der Belagerte bermag mit Silfe bes Freiballons, wie es bie Belagerung bon Paris in 1870 und 1871 fo lehr bag nicht auch weniger Bemittelte fich reich gezeigt bat, Poftfachen, Brieftauben und bor Allem auch Berfonen beren Gefahren. Die Patienten geben aus ber Feftung hinausbeforbern. mit Silfe bon Stoden balb ebenfo Bersuche haben bargethan, baß bem ficher, wie ein Gefunder. Bei alten Freiballon auf feinem Wege burch bie Luft taum mit ber Artillerie beigutom= men ift, mogegen ber Feffelballon, als feftftehenbes Biel in geringerer Bobe, bon einer gut eingeschoffenen Artillerie leicht heruntergeholt werden fann.

Der Feffelballon hält fich bei Be obachtungen in ber Regel in einer Sobe bon 2000 Fuß, bie aber bis auf 4000 Fuß gefteigert werben fann. Das Gesichtsfeld, so weit es für militärische Beobachtungen in Betracht tommt, hat etwa einen Rabius bon 43 bis 5 englifchen Meilen; boch ift es natürlich fehr bon ben jeweiligen meteorologis den Berhältniffen abhängig. Bei bider, unburchfichtiger Luft, Rebel ober Regen ift wenig ober gar nichts mahr=

Da bie geringe Bahl ber etatsmäßigen Offiziere bes preugischen Luft= differ=Bataillons für ben Ernftfall nicht ausreichen würde, fo merben all= jährlich eine bestimmte Bahl von Offi= gieren aller Truppengattungen auf ein Jahr gum Luftichiffer-Bataillon tom= manbirt, um in beffen fpeziellem Dienft ausgebilbet zu werben.

Heber die Verbrecher in der Sufunft.

Dogleich bie Forschungen Combrofos über bas Berbrechen, feine Berbreis tung und feine Urfachen mancherlei Auswüchse gezeitigt haben, die bon bem Urtheil ber wiffenschaftlichen Welt gu= rudgewiesen werben, fo wird boch allgemein zugegeben, bag ber berühmte Gelehrte ber Uniberfitat Turin Die grundlichften Renntniffe in ber Binchologie und Pfnchiatrie bes Berbrechens befigt. Jüngft hat er einen Artitel über ben Fortschritt und bie Butunft bes Berbrecherthums in ben europai= ichen Ländern und in ben Ber- Staaten veröffentlicht. Rach ben statistischen Ausweisen hat fich bas Berbrechen bes Morbes mabrent ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderis in ben genannten Bebieten ber Erbe um bie Salfte an Saufigfeit berminbert, etwa um ben gleichen Betrag bas Berbrechen ber Branbstiftung, andere blutige Berbrechen und bie Diebftable haben fich ungefahr auf berfelben Sohe ber Berbrettung erhalten. Ferner finbet bie Entartung, bie als eine Begleiterscheinung ber Zivilisation aufzufaffen ift, ober bon biefer gar begunftigt wirb, ihren Ausbrud in einer Reihe gewiffer Berbrechen, die jedoch nicht allgu gahlreich find, ba bie mit folden angeborenen Reigungen behafteten Menfchen vielfach burch Selbstmord und Wahnsinn au Grunbe geben, ebe fie eine berbrederifche Laufbahn betreten haben. In England hat eine Untersuchung ber flatistischen Urtunden gezeigt, bag bie Bahl ber gewohnheitsmäßigen Berbrecher in ben letten 35 Jahren bes borigen Jahrhunderts um etwa 10 b. H. ftarter angewachsen ift, als es burch bie Zunahme ber Bevölkerung erklärlich fein wurde, obgleich Gelbitmorber unb Epileptiter bon biefer Statifiit bereits ausgeschloffen wurben, Der Gelbstmord hat in ben meisten gibilifir= ten Ländern eine beunruhigende Berbreitung gewonnen, und auch die bon bepileptitern begangenen Berbrechen

Unfere Ofter-Auslage von neuen

## frühjahr-Suits, Kleiderröcken, Jackets etc.

follten von jeber Dame, die zu taufen beabfichtigt, forgfältig befehen werben. Die schönften Moben in jebem Aleibungsftud biefes riefigen Lagers. Damen, die Erfahrung haben, werben diese niebrigen Preise, zu welchen diese eleganten Rleibes morgen martirt find, ju würdigen wiffen.

Ston und bobpelbriftige neue frühlabet Sutt für Demen, gefüttert mit guter Qualität fintee, Plaze Bottom Sfirts, mit Bercoline gefüttert, Belbeisen Stohe Bad. 98 10.00 wurde bidig fein — Bontog, nur.

Reue Muster Frühjehrs Ungüge für Damen, dobbeis ober ein-fach-brüftige Eton, aus feinen ganzwoll. Domeipuns gemacht, in Oxford, beligran und blau, die Jackts find mit Selden-Serge gefütret, Stirts 7-Gore Flure, bestes \$3.98 Montag, zu.

Reue Blufen Suits aus Thevlots, homeipuns in. Serges für Domen, in bellen und dunflen Fardent—neuefte Mode Jadets, Stirrs 7-Gore, mit Percalinegefüttert, Erinoline untergestitett, mit Relbeteen eingefaht, bolle Aus. 9998 morgen maßt bon Größen —

Frühiahrs Suits für Damen, neue franz. Blufe. Eton umb boppelbriftige Mußer, in bellem und buntlem Ctford, blan, lebfarbig und ichnuch, Ladets ind Setde gefützert, Efters 7:Gore und besetzt, volle Auswahl von Größen, Abänderungen frei — \$18 würde für breselben ein B12.98 miedriger Areis siehe Wontag. Montag.

Reue Gibsou Suits sur Damen, in allen Scattirungen von Benetian Ind, breite Effeste, aus Blaits gemacht. Blusen-Baik, gefüttert mit Selben - Serge, Stirts mit neuen und appretirt, aue Gröhen - gefüttert \$15.00 fpeziell.

fpeziell.
Schwarze Aucheleiberrode für Damen, tiefer Flounce, befeht mit Reiben von Sain, neuefter Ruden, foneibergemachte Mobre, Bercaline gefüttert, Eriroline untergestättert, mit Belvetcen eingefahr – alle Längen, perfettes \$2.98 paffen und hangen – gut werth \$5.00 –

walten und gangen — gur werth \$5.60 — D. 70 all.

Sibson-Ladets für Damen, aus ganzwoll. Benetien gemacht, in roth, Essior, breum und Howars, gut gefüter Sib.00 Werth, bu.

Tamen Rieiber-Wöde, gefüttert aber ungefättert, ganzwollenen Geviots, Benetians, Probloths und Serges, geschnachvoll garnier, mit Reihen ben seibenem Sitchine und Kands aus Eatin, alle Längen, in Schwars, Blau, Aan, Roth, Praun und Casor, Umdadetungen wassens, genacht, ein regulärer 80.75-Werth,

Rentag für nur.

Reue engantiegende Flare Bottom, ganz wollene Storme Serge Damen Afelder-Adde, armedt mit tiesem Flounce, gekeppt mit Keiben don Site Stitching, beste Butter und Einfale A. 98 band, gwöhnlich am State Str. sir \$8.75 vertauft — \$4.98 perziell zu.

Reue Serpentine Flare Bottom Damen Aleider-Adde, manche davon garnirt, andere gam schickt, gemacht auf allen möglichen neuen Stoffen, fiellt Schoeder gemacht, beste Frutter 36.99 für 50.98, \$7.98 und.

Schwarze und blaue Auch-Blousen frü Lamen, garnirt mit Reiben von Taffeta Bands, beste gutter frütern Frutter gestütert, alle Geben, sollten zu \$7.50 vertauft werden, Rontag für.

Plouse Jadets mit Sailor Aragen sür Damen, mit Aessen gestütert, habsch gerniet mit Anderben und siedener Borte, in Koth, Klan, Schwarz und Plau, alle Größen vorrätzle, \$6.98

Rontag zu.

Beihe Sbeer Lawen Konstituter für Raden für Radden im Alter von 4 bis 14 Jah.

Beihe Sbeer Lawen Konstituteri genittert genittert genittert, besten gut.

Beihe Sbeer Lawen Konstituteri genitt, bolle Efters, tiefer Saun, Eure Aussach zu St. 98

Soll Augend Mädchen-Kleider, Alter 4 bis 14 Jahre, gemacht aus Bercale und Chambran

\$3.98, \$2.98 und.
500 Duhend Mädden-Kleider, Alfer 4 dis 14 Jahre, gemacht aus Percafe und Chambrad 59c Iude, Pofe aus weißem Bique, großer Kuffle, mit Sideret garnirt, wolle Stirts, gut ges 59c macht, wirflicher Werth \$1.49 — um 10 Borm., folonge sie bothalten, pu.
500 Tamen-Ladets aus ganzwollenem Flanellzeug, mit Seide gefültert, die reguläre \$2.75-29c Sorte, u 8 Udr Bormittags pu.

## Ao-Carts und Kinderwagen



\$3.98

# Bargain-Basement

Benunt Die Madifon Str. Treppe, ben bequemften Bafement-Gingang. Bequemiten Bafement-Eingang.

Sind Cualität ungebleichers Weitfuchgeug

—10 Pds. an einen Anden.

Begünt einer beide appretirter Cambric

—fo lange 600 Pds.
bothalten.

Bat Garb Ebeleter

Sony Jarbs Reiber
Galife of hie Heis

Chiles and h 5000 Yarbs Aleiber-Ralifo, all die Sta-ple Marken. blau, reth. schwarz und boeiß, grau usw., so lange sie vorbal-ten, bis Se werth-um 8 Vorm. 32c Schwarzer u. farbiger Catten, weiche Molle Uppretur, 3:30 Radm .- 23 23c 

Türtifch rotherRleiber Ralito, geftreift, ge-muftert, bots uim. muftert, bots uim. -10 Darbs an einen Pard.
Rene Frühighris-Mutier AleiberBercales,
32 und 36 30ff
breit, Yarb,
52.0 Runben- 23c jöll. Sfirting Sateen, feine Qual., blau, roth, braun, purpur, usu. 19e werth — Montag— 63c unb...
36 \$30A breites
Long Cloth,
Hards bon ber
Sorte,
bie Pb. Fanch Feber Tiding, bubiche Qual., vom Stild geichnitten — 124 with. t Claffic Rlei: ber Gingtams-um 4:30 Rad., 48c 8c

Schleier für Oftern.

Rauft Gure bier und 3hr babt bie Musmahl bon dem beften Lager bon neuen Baeren in Schleierftoffen u. fertigen Schleiern, das in Chi-cago gezeigt wird, auherdem fpart Ihr ein Drite tel beim Einfaufen.

Reihe Ashfeiden Schleterftoffe, jeht so fehr in Rachfrage für Konfirmationsschleier, 15c und. Bontag, H. Schleidunger und 25c Ound. Montag, H. Weih. 12 Vards lang, ähnlich benen für welche undere 48c verlangen, morgen zu. 19c Sammelfloffe werben felten au folg niedrigen Breifen wie Diefe vertauft.

75 Stilde fancy Platb Sammet, bubico Cern Effette bon ber 50c Qualitat - 190 per Bant Cammet, ein bolles Effortment neuer Gribhabrs Schattrungen, foll. 29c ten 75c toften-Montag, Db.

Ceinen. Breife find gewöhnlich ein bolles Drittel hober als am Montag. 72-30ff. filber-gebleichtes Tafelelleinen, mit beete ten offenen Ranbern und einfachem 55c Center, Die 7be Qualität, per Parb ... 55c

1 Größe extra schwere Qualität würfelgemußerts leinene Servieiten, für Restaurants ober SoteleGebrauch, Andere verlangen 21.50, 98c per Dugend für.

Weihmaren, Beibiparende Rachrichten für spariame
Beifes Dimitt, Berthe bis 19c-Rontag 5c
Darb, 10, Se und

## Ofter-Candies.



Panerama - Ofterele Stild 25c, So unb..... 4c Candy . Gier, Gream und Marshmallow – aue Größen 12c per Pfund.... 12c Rovifdien - Defen und Subnet, alle Gorten und Größen von 250 abwarts

Bemon Tablets, boppelt fart, per Pfund ..... 12c Maracaibo Chocolate Creams, aifortitte 28c

Strumpfwaaren. Preife, bie grobe Bertaufe erzielen werben. 1000 Dubend Cobenworf ichwarze nabtlose Damenfrumpse, morgen
500 Dyb. sanch Damenfrumpse, grobes Affortment von neuen Frühjahrnuftern und Farden,
Montag, Auswahl zu 160
und Montag, Auswahl zu 150 10c und 10c und 10c end 10c und 10c end 10c end

## gemden, galstrachten.

Jennett, Justitutiffe.

500 Deb. weise und farbige gedigeite Drehemben für Männer, einicht. Kinn", Millon. Bros." und "Eigin" Demben, Erößen 39c. 14 u. 14½ aussicht.—Montag 1000 Deb. seinke farbige Drehhemben, all die neueken Streifen und Rusker, underswe derfauft zu \$1.00 die \$1.50 — Go. 1000 Deb. Regligeehenden für Männer. Nadeas und Bercale, einige mit weisem Salsband, andere mit Kragen und festen Manschen, zu 39e und 500 Deb. Ofter-Galstrachten, all die neueken Facons, somme 4-in Janod, langs Takli, silsgende Enden, feinke Onalikt Selde u. Seitu, in biblichen fraden: Ciffetten, zu 430, 15c.

Drognen. Birgende fonftwo tonnen biefelben fo billig getauft werben.

Chinin-Billen, 2 Grains, per 100 ...... 180 

neigen scheinbar einer beträchtlichen Bunahme gu. Profeffor Lombrofo folieft: "Es ift mahrscheinlich, bag bas Berbrechen niemals gang aus ber Welt berschwinden wird, gleichviel welche Mittel man gu feiner Befeitigung anwenben mag; jeboch burften bie meisten Berbrechen an Robbeit und Zahl abnehmen, mit Musnahme berer, bie an Frauen verübt werben. In fpateren Beiten wirb ber givilifirte Menich vielleicht bas Berbrechen als ein fonderba= res und ungeheuerliches Erzeugnif menfclicherEntartung anfeben, bas mit einer Mifchung von Abicheu und Ditleib betrachtet werden muß." Der Ausblid in die Zutunft, den Combrofo aus feinen Beobachtungen gewonnen hat, ist also nicht burchaus pessunt-stisch, sondern es entsteht daraus die Hoffnung, daß im Laufe der Zeit doch

eine Abnahme ber Berbrechen nach Baufigfeit und Brutalität gu erwarten fein burfte.

Todesfälle.

Arbung juging:
Aranberg, Dorothea, 49 3., 211 Midiam frandberg, Emanuel, 58 3., 983 M. Lafe Braterman, Elijabeth, 56 3., 583 Mells Gra. Beterman, Elijabeth, 56 3., 583 Mells Gra. Beterman, Elijabeth, 56 3., 583 Mells Gra. Beterman, Aray, 18 3., Deutiges Colpital, Daumberger, Samuel, 19 3., 116 Vocunts Grandberger, Samuel, 19 3., 116 Vocunts Grandberger, Samuel, 19 3., 114 Gring Gri. Medical, 114 Gring Gri. Medical, 114 Gring Gri. Deny, Ennia, 27, 985 Frantiore Cir. Dani, Unnie, 45, 252 Hubbon Una. Minhoos, Johann. B. 4636 Bingsleve Una. Beinberger, Unn. 47 3., 1639 Surve Una. Minhoener, Unn. 47 3., 1639 Surve Una. Minhoener, Unn. 47 3., 1639 Surve Una. Eliffen, John, 41, 1149 Barry Una. Benner, Amalie, D. 3., 3749 Tea. M.

Colet die "Fonntagpofic

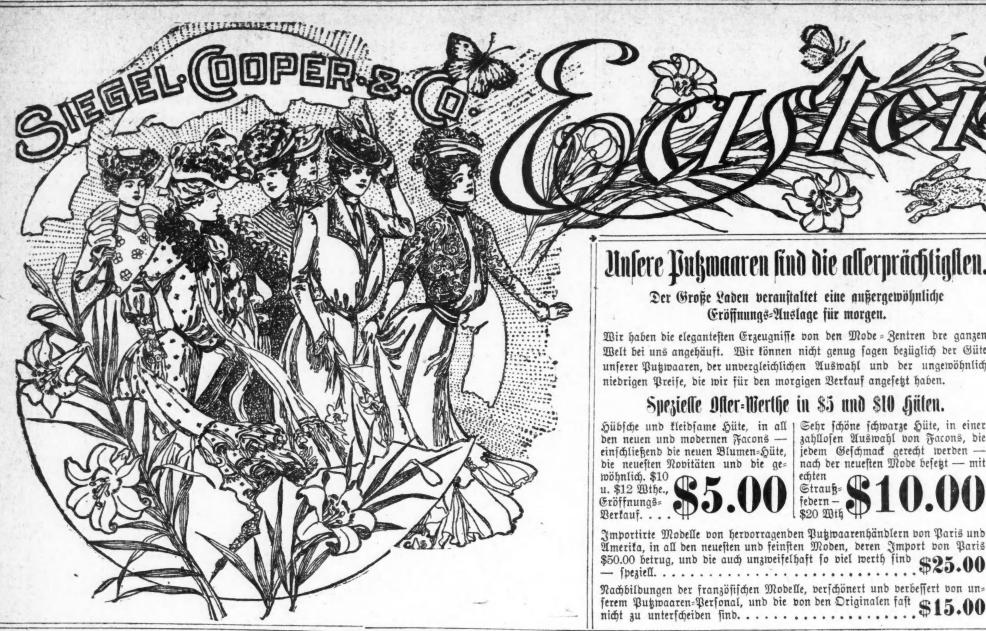

## Unsere Pukmaaren sind die allerprächtigsten.

Der Große Laden veranftaltet eine außergewöhnliche Gröffnungs-Auslage für morgen.

Bir haben bie eleganteften Erzeugniffe bon ben Mobe = Zentren bre gangen Welt bei uns angehäuft. Wir fonnen nicht genug fagen bezüglich ber Gute unferer Bugmaaren, ber unvergleichlichen Auswahl und ber ungewöhnlich niedrigen Preise, die wir für ben morgigen Bertauf angesett haben.

## Spezielle Ofter-Werthe in \$5 und \$10 güten.

Subiche und fleibfame Bute, in all | Gehr ichone ichwarze Bute, in einer ben neuen und modernen Facons - | zahllofen Auswahl von Facons, Die einschließend bie neuen Blumen-Sute, jedem Geschmad gerecht werden bie neueften Rovitaten und bie ge- | nach ber neueften Mobe befest - mit wöhnlich. \$10 u. \$12 Withe., Eröffnungs= Rerfauf.

Bute Offerten in Oster-Kleiderstoffen.

Wenn Ihr die Baaren feht, mit diefen Breifen martirt, fo tonnt 3hr ben Berth berfelben beffer beurtheilen, als wir ihn befchreiben

tonnen. Es genüge, wenn wir fagen, bag ber Große Laben nie borber in ben wichtigften Spezial - Bertaufen folche Werthe offerirte.

Schwarze Stoffe.

Schwarze gangwollene Cheviots und Cturms

Schwarze gangwollene frangofifche Albatrog unb

Schwarze gangwollene Run's Serges, Chebiots,

Granites und Copfading - bie wendbare 48¢

Schwarze feibengemufterte Pierola und Benga:

line Rleiberftoffe - 46 3oll breit - 59c werth \$1.25 Die Parb-morgen ......

100 Stüde Lupin's 11/2 Parbs breite ganzwollene wendbare franzöfische Cheviots und Benetians Cloths —werth \$1.10 die Parb— 69c

56göglige ichwarze gangwollene englische Broads cloth Suitings — für Montag 75c

Hochseine Werthe in Oster-Vasen, Porzestan-Aeschirr, u. s. w.

Bebe geschmadvolle Dame liebt prachtige Porgellansachen auf bem Ofter-Tifch, gang gleich, ob es ein Dinner-Set ober einige hubiche

38c

Serges -59c Werthe -morgen

Brilliantine - glangenbe Stoffe -

\$U.....

echten Strauß= febern – \$20 With echten

Importirte Modelle von hervorragenden Bugmaarenbandlern von Baris und Amerita, in all ben neueften und feinften Moben, beren Import bon Baris \$50.00 beirug, und die auch unzweifelhaft so viel werth find \$25.00 Nachbilbungen ber frangofischen Mobelle, verschönert und verbeffert von un=

Sochfeine fcmarge Stoffe - wie feibene Barp

Finnetas, feibene gemifchte Ctamines, frangofiiche

Beilings, feibene und wollene Grepe be Chenes,

Cloria Crepes, Crepe Miftral und neue holhge

faumte feibene und wollene Stoffe - morgige Of:

\$1.50 und......\$2.50

Broke Mus. import. Waschstoffen.

Seibengeftreifte frangofifche Dimities, geftidte fan-

ch Swift, Barifer farbige frangofifche Lamns,

Cable Cord Tiffues und unfere berühmte "Brim:

rofe" Leinen-finifbed Batifte - nabegu 150

Seibengeftidte fanch Bephbr Bingbams, hochfeine

Farben, fomie Roveltn Inbia Cloth, befonders für

Seibengeftreifte frangofifche Benang Shirtmaift Ro:

belties und Unberfon's ichottifche Binghams -

ferte - bie Darb ju \$1.00,

Saustleiber und Shirtmaifts-

wirfliche 25c Qualität .....

## Sethene Coats — 60 golf lang platieb und Belt Effette — neue Gibson und Blarim Kragen — mit Spiten \$11.75 Speziell - Gin tabellofer gut geschneiberter Melron Malting Sfirt - lo solibe Reiben bon Tailor-Stitching - grobuirt ge \$1.90

Gang gleich, welche Corte Corpets ober Rugs Ihr wünicht, Ihr findet fie hier in größter

Bollener Ingrain-Bolles egtra Guper Gemebe- | Ronal Arminfter nahtlofe Rugs. echte Farben und vollftandiges Affortiment 45c Tapeften Bruffels - Alex Smith & Cons Sa: brifat - Gure Musmahl in unferer gangen Bars

Tapefiry Bruffel3 - Rogburb, Smith & Can:

Ranber-ferner Sallens n. Treppinseffette 75c Lowell Bobn Bruffels und ertra Sorte Sigh Bile Wilton Beivets - Gure Musmabl in unferer gan: Rander, Gallen und Erchen..... 95¢ gen Battie bon Frubjahrs:Facons-

Rugs, Matten und Sinoleum.

Hauptquartier für Henwood

Reclining Ao-Cart Carriages und Upright

Go-Carts

feine Werthe in Carpets und Rugs.

Neue Frühjahrs-Moden von

Columes, Skirts und Langen Coats

find hier in ausgezeichneter Auswahl diefe Saifon-in iconen Facons. Wir zeigen

fie in den neueften und beliebteften Stoffen. Bir tonnen gar nicht genug fagen, wie

Gin wirklich eleganter boppelter Ruffle Gton Guit, Rleiber aus weißem Organdie ober Dawn, bubich

fpesiell

mit Spigen befest für bie Ronfirmation - bie

prachtvolle Ginfachbeit ber Ofterlilien in ihrem

pen berwirflicht, 14 \$15.00

Reue Foularb feibene Suits, in einer wirflich fei-

nen Musipahl bon Farben und Stoles, nach ben

neueften Parifer Moben - bubich befest mit

Spiken, Band und Chiffon - Stirts in nome

Lange feidene Coats - Seide-

und Tudj-Bloufen.

Reue Gibion und Marim Cioth Bloufes, mit Peplum Stirts über ben Suften und Boftilion Riden — das richtig geichneiberte Aleidungsfild für das Frühjahr — durchweg nit feibenem Satin ober Taffeta gefüttert — zu \$9.75

fen-Rolle von 40 Parbs \$3.50- 10c

Japanefifde baumwollene Warp Matting-Das

maft-Entwürfe-roth, blan und grun- 17c

Linoleums-gute Qualitat -geblumte und flie:

fen:Gffette - 6 Gus breit -

\$20.00

garten Beif find in Diefen Stof

niedrig die Breife find, ohne die Baaren gu zeigen.

Radet mit Ceibe gefüttert, Stirt Dementfprechend

bejett mit Satin Bands, Cut Flounce, in braun, blau, Caftor, \$6.75 fowie Schwarz, Ofter-Spezialität.

Gine Gruppe pon modifden Gibion, Marim und

neuen Blouje Effett fanch bejehten, fanch gefdneis berten Rleibern, 3adets burchweg mit Zaffeta: Sei-

fent, neue Effette ,außerge: \$10.00

Kleider-Rocke.

Schwarze Rleiberrode in allerbefter Qualitat Che-

Walting Sfirts in einer unbegrengten Musmahl,

neue Mufter, tailor-ftitched, in ganzwollenen Meltons, schwarz, P2.90 braun u. blau, zu \$4.90 unb ....

iot, Broadcloth und Benetian - nabegu 20 neue Modelle , neue Trimmings — 3u \$3.90 und.

Auswahl jum richtigen Preis-wir zeigen die beften Fabritate und Die neueften Mufter biefer Gaijon gu biefen munberbar niedrigen Breifen.

Rorrefte Ropien ber feinften orientalifden Rugs. 4.6x6.6.......\$6.95 6x9......\$14.95 Große Muslage bon Robal Bilton Rugs, umfaf: fend alle Fabritate - Lowell, Bigelow, Seffirt, Dobfon etc. - endloje Auswahl von Duftern tie bon Frühjahrs:Muftern — Parlor:, 45c Ballen annb Treppen-Effette ..... ebenfalls Sallen-Munners -6x9......\$20 8.3x10.6.....\$30 9x12....\$35

ford 10 Bire-Corte-mit und ohne 650 Chinefifde Mattings - fanch Ched's und Stref: Bilton Belvet und Arminfter Carpets -- große Bartie pon Duftern, Die nicht weiter geführt werben, jum Ausverfauf-einige mit und einige ohne

Bigelow Urminfter - feine befferen gemacht-bors sügliche Entwürfe und Farben-bagu \$1.25 Eromlet Rangpur Empra-Rugs, paffende Ranbee-\$1.50 Carpet. \$1.25 6x9.\$4.75 7.6x10.6.\$6.76 9x12.\$10.76

# Silberwaaren für Ostern.

Bemerkenswerte Offerten in Neuer Frühjahrs-Seide

Fast jede Dame ift eine gute Rennerin bon Seidenstoffen, und die feinen Mufter,

die wir morgen offeriren, find fehr billig, da wir fie für weniger als ihren guten

regulären Retailpreis offeriren — die Qualitäten find ausgezeichnet und gut ge-

150 Stude farbiger Taffeta, alle Far- | 44-3. ganzseid. u. feid. Mohair schwar=

für Meider, Röcke, Baists etc., 49c hohlgesäumt, für ganze Meider 39c etc., \$1.00, 75c, 59c, 49c und .

Satin und Seide=Foulards.

Um Montag bringen wir ungefähr 15,000 Pards gangfeidene cote Satin und Geis

ben Foulards gum Berfauf, ju ungefahr ber Galfte ihres regularen Breifes -

75c und \$1.00 Qualität au . . . . . . . . . . 50c und 39c

36 Boll breiter garantirter ölgefochter Taffeta-\$1.25 ift der Preis, den



nug für jede Gelegenheit.

20 Stude gangfeibene Beau de Goie -

wir haben fie in zwei große Partien eingetheilt -

ben, einschl. weiß und

Sterlingfilberne Ofter Son. 2330ff. Gerlmutter-Griffe, volle Grobe filberplattirte Dinner-Meffer, werth \$1.50-folange 85c Gilber Thee-Löffel, fance Griffe-bas Stild ...... 42c

ge Grenadines - für gange Gowns -

volle Auswahl von Mustern, . 69c

Shantung Bongee, schlicht u. bestidt u.



Bierfach plattitte Bur: ifbeb Rergenhalter. -

Oftern ..... \$1.25 4:Stude vierfach plattirte Thee Sets, fanch Satine gravirt unb \$2.89 Spezial-Verkauf von Büchern.

48c

Spezielle Porzellan=, Glas=n. Dinner=Waaren=Werthe für diesen Berkauf Dinner Cets - Frangofifches Limoges Porgellan - Ofter Dafen und Robitaten in grober Musmahl -100 Stude - mabre Barifer Deforationen in Blus einichliegend bobmifdes Glas, Bisque und anbere

affortirte Far:

\$5.85

Dinner Gets - Englisches

ben - 100 Stude - unters

Deforationen

Farbige Stoffe.

46gollige gangwollene frangofifche Milange, 46goff.

feibene und wollene Broabcloths, gangwollene Che-

biots, gangwollene Run's Gerges, Granites und

gangwollene Bigoreaux - pofitib bie beften Berthe,

48golliges fanch feibenes und wollenes Bastet Ge

webe, 54gollige Double Barp Somefpung, 50goll.

gangwollene Chebron Guitings und 56joll. gang:

wollene Chebiot Stirtings - mobifche bochmoberne

543öllige gangwollene Twine Gtamines, Mamie

Granites, neue Soofadings und Bastet Gemebe.

fcottifc und britifc gemachte gangwollene Tailors

mabe Tweeds - alle 1} Darbs breit, in ben bes

Spezielle Offerte -- Reue feibene Barp Ctamines,

liebten Stoles und Farben - morgen

Farben - fpegiell - Montag

men-Entwürfen - werth \$25.00 -Dinner Cet - ein grokes Affortiment bon englifden Borgellans und öfters reichifden Porgellan Dinner Sets 100, 103 und 112 Stilde - Rombinatios nen bon bubichen Blumen: und Ranb:

Teller ober Glafer find. Die Auswahl bes Großen Ladens ift reichhaltig und war nie gubor beffer.

Deforationen - Berthe aufmarts bis \$17.00 - Gure Muswahl......\$10.95 Toiletten Sets - 6 Stude - febr icon beforirt — affortirte Farben — werth \$3.00 — fpeziell, bollfian: \$1.39

Montag alle gu ...... Dinner Gets - etwas Reues - jufammengefest aus 56 Studen, ein= ichliegenb einen Buder-, Rabme, Löffel-Bebalter und Butterboje, in imitirtem geichliffenem Glas - bas Befdirr : Dufter ift ein bubiches braun mit einer Blumen : Defora: tion - biefes Get ift geniigenb für eine Familie pon feche Berfonen wahrer Berth \$5.00 - \$3.25



Diefer icone RobreRectining Go Cart Rinbermagen- gut ausgemablte Baiben, mit Robr-Rudtheil, grun emaillirte Running Gear und enbloje Gummi-Reis fen Raber. Batent Ruf. Bremie, bollftans Dig mit feinem 3:Stud Riffen mit Ropj-Bolfter und feinem ruffled Satin: Connenichiem -\$10.50 ift \$7.50 Diefer ftarte Maple Cart-gute Stabl:

Gebern, Raber mit Gummi-Reifen, Schellad Finifh-unfere \$3 \$2.25

Gine icone Auswahl von Spigen Sonnenichirm-Begugen u. Nique Robes eben erhalten. Wir jeis 98¢

## Ofter-Verkauf von Seife, Toilet-Artikel, etc.

Ren of heaben, bollfinbige Ausgabe, 18c | Rep of heaben, bollfinbig weißer Gelluloib.....

48c Sagarre, bon Marb &.

Dental Foam für die 15c Motten-Rugeln, befte Qualität, per Rfb., 5c; 5 22c 6-380. ungerbrechliche Sart-gummi-Ramme, 10c

gefnüpft - bolle Große -

Sanctwarh-Bamben,

Bader's Theerfeife ......120 Affortirte Seifen, qute Dualität, per Dut ..... 30c

Ring Dobo-Barfum, 29c Urmour's weiße Floating: 1c | 11-reibige echte Borften Gaars ber Unge...... 1c burfte, maffiber Ruden, 38c Braufebulber, bollet Gevicht, Schachtel ..... Babe - Rabinets, befter Saus.
Surus, \$3.50 \$5.00 Sunbabi-Baffer, echtes 14c Epringe, gewöhnlich 75c. 39c

Bettheden - 12-4 elegante, feine Marfeiller

frühjahrs-Eröffnungs-Verkauf von Bettzeng. Riffem Begilge - 45x38} -- extra fcmer, einfacher | Bettilicher - 81×90 - aus appretirtem fcmerem Muslin - bubid appretirt - biefe Betts 55¢ Saum und hoblgefaumte - ertra 121c

## Neue Frühjahrs-Waschstoffe.

Die neueften und iconften Fruhjahrs-Dufter in munichensmerthen Magren gu biefen niebrigen Breifen: Ginghams - echtfarbiges Chirting und Chirt Baift Mabras

Gingham - billig ju 8c - jo lange ber Borrath reicht Lawns - Musmahl bon 100 Studen fanch Corbeb Shafer Rlanell-febr feine weiche Qual., boll gebleichtes Bercales - 32 Boll breit, indigoblane und buntelrothe fanch bedrudte Rleider = Percales - Die 10c-Qualität -Challies - 90 Stude Merceriged Streifen, 32 Boll breit, baumwollene Rleiber : Challies, in hubichen Parifer Batifte - großes Sortiment von 32goll, echtfarb. Batifte Lamns. in ichmargen und weißen Spigen-Effetten, Leinen etc. 10c

## Leinen- und Weißwaaren-Spezialitäten.

Sabrifate - werth 50c - geben am

Gine große Offerte in allen neuen Baaren - Breife, welche bes beutend niedriger find, als gemöhnlich. Beihmagren - 1 Bartie, beftebend aus meifem Mercerigeb Madras, fanch Spigen und geftidten Streifen, Di-mities, Piques etc.—with. bis 20c-Montag . . . . 10c Tifch: Damaft - 66golliger egtra ichmerer Cream Ceinen Tifch: Damaft - 75c = Qualitat - Montag, Craft — gang reinleinenes ichweres 183oll. Barnsten 71c Gebleichtes Betttuchzeug-21 3hs. breites ichwer ges bleichtes Betttuchzeug-22hes Qualität . . . . . . 172c Sandtucher-reinleinene ichmere 20 b. 4030a. gefäumte 11c Sud-Sandtucher-werth 15c - Montag . . . . . Beigimaaren-60 Stude fanch fatingeftreifte meiße

Rleiderftoffe-werth bis ju 121c . . . . .

## Spiken-Aardinen, Portieren, Rouleaux.

Bahrend uniere Preife außergewöhnlich niedrig, find die Baaren neu, die Moden funfts lerifch und die Sortimente zwei Dal jo groß mie je gubor.

Brang. Gift Ret-Garbinen, moberne Effeste, bie bauerbaft find — gemacht, um gu \$1.50 95c verfauft gu werben — Baar... Beftidte Muslin-Garbinen - bie imbortirten - feines Sheer und munichenswerthe \$1.15

Boint Calais Marbinen - Die neueften gen unferer bireften 3mbortationen - \$3.95 Tapefirn Coud-leberzüge — elegant, ichmer, wendbar — 60 Roll breit — 16 Be: \$4.50 Seibenes Belour - 50 3ofl breit - \$2.50 Art Burfap - einfach, abgepatt und ge. 17c

## Tapeten-Verkauf Der morgige Berlauf wird alle früheren in Bezug auf Berthe übertreffen. Wir zeigen bas größte Affortement von Tapeten in Chicago. 12c ber Rolle unferer beften bergolbenen und emboffirten Tapeten — in allen Schatti: | 6c per Rolle für bie Ausmahl bon 25 Muftern emboffirten Tapeten — in all

rungen, paffend für Barlors, Rorribore und Gh. ben reichen Schattirungen, mit bubichen bagu pafe

## Unfer großer Ofter=Möbel=Verkauf

- 75c Satin Bearl gefäunt - eine Spezia \$2.50

tommt rechtzeitig wie ein Feiertag-toenn Ihr Möbel wollt, fo erhaltet Ihr in zwölf Monaten feine folde Gelegenheit mehr. Der halbe Preis wird gewöhnlich als billig genug angesehen, aber in biefem Bertauf ift ber Durchschnitt noch viel niedriger.



Comforters - mit weißem Cheefe Cloth über-

jogen - mit reiner weißer Batte gefüllt - banb.

wie bie Abbilbung - maffine Bfo ften - egten fdwere Chil is u. Cafinas -Unswahl aus trgend einer Parbe in beftem englischem Enamel - \$12.00 Berth, fdegtell für



1 Diefer Dreffer in bubidem 0 bem Golben Dat, gut polirt Montag ..... \$10.49

## Aroceries, Cilien, Blumen in Blüthe Tafel-Delitateffen ber feinften Qualität find in ber Großen Grocern fo billig, daß Jeder-

mann fich daran erfreuen tann. Macht Bestellungen per Bost oder Telephon, Sarrison 3630.



Mehl, Sagel Bremium Batent, ga Heiner alter Kaffee, seinster Mandbeiing Jada ober Anflee, Madda u.
Macha Kaffee, ver Pfd. \$1.00
38c; 2% Bfd.
Schwarzer Thee, ober alle Sorten
grüner Thee, gewöhnlich au 50c
per Pfd. bertauft, 5 Pfd, in Stantol Caddh \$2.25,
per Pfd.

Bollrahm Kaie, Serlimer Co., mild ober scharf, 18c per Ph. 18c per Bieuer Manos, frifd gebaden, ober Manos Mehl, 9c per Bid.

Salat Tressing, Durfee ober Mb.

Salat Tressing, Durfee ober Mb.

Sile" 14-Bint 20c

Butterine, Braun & Fitts' bertibnie possiein, Wozseih's Erra Epecial, 5 8th. (Ret Butterine), in Drum, Sc;

3-Bh. Kolle.

20с Bussen Ferns, große, schöne Matter, in Teidnigen 35c Töpfen, der Stüd 35c Tarragon Eilig, Dessaus Fils, für seinen Taselgebrauch, für feinen Taselgebrauch, tranzölliche Quarifiasche Evadorated Cream, St. Charles oder Hazel Brand, per Büchfe 9c per Dugend ge per Dugend S1.00
Plum Bubbing, hasel Kure
Hood Co.'s, nach einem alten
englischen Rezeht gemach —
1-18fb. Küchle
28ft. Küchle
Lawn Eraslamen, die beste Missianung, 18fb. Kadet, 60c
14c: 5 Kh. Sad
Lennz ' ober Santin Claus
Eeite — 10 Stüde
für Lucen Cliven, Sagel Extra Ge-lected grobe Frucht, 16 Ungen Flasche . . . . 38c Baffobils, in boller 15c

## Anziehende Werthe in Haus-Ausstattungs-Artikeln Wir wünschen, daß alle erfahrenen Damen zu uns tommen und die ungeheure Auswahl arbeit-

sparender Artifel besichtigen, die wir zeigen, und jeder einzelne zu mäßigem Breife.



Mr. 1 echter No Sag Bifiels tote Grand Rapids Carpet Sweepers,





für Dil, Bas und Bar

98c Brens, per Bf... 3c

Spezielle Photopraphien:Offerte.

Gin Dugend unferer beften Rabinets und unfere 9 bei 12 Bergraberung, bubid \$2.50 Bringt die Babies.

Reine Treppen gu freigen.



Zahnarzt-Barlors aufgegeben am 1. April

bei Giegel, Cooper & Co., ba bas machjenbe Beichaft ben Raum fur Baaren brauch The Hayes Dental Ass'n.

Chco Bearings, pollftan:

59c big mit Bor: \$2.50

Lieben und Leiden eines gebildeten Saustnechts.

Robellette bon MIbert Beiber

Dag er haustnecht werben follte, war ihm nicht an ber Wiege gesungen worben; aber bennoch mar er es geworben, und er bantte feinem Schöpfer

Der Mann, ben bes Schidfals Tude zwingt, ben Befen in bie Sand zu neh= men und ben Schnee fortgutehren bor ber Billa, bie er einft felbit beleffen wird feinen rechten Gefchmad an fei= nem neuen Beruf finben; ber Bergleich "Ginft" und "Jett" ftort feine Schaffensfreubigkeit, und bei jedem Gimer Rohlen, ben er ber Röchin in Die Ruche bringt, befeufgt er fein Un= gemach, benn er ift ein Rohlenkenner und weiß, baf bie Rohlen aus ber Di= ne tommen, Die früher fein Gigenthum mar. Gein Beruf ericbeint ibm als eine Strafe, mit ber er bem Schickfal feine Schulb zahlt. — Wer aber, wie Charlie, ber Belb unferer Geschichte, brei Jahre lang auf bem holperigen Wege bes grunen Deutschen herumge= ftolpert ift und in Gifenbahn-Ramps und fcmugigen Logirhaufern bie Rehrfeite biefes herrlichen Sanbes tennen gelernt hat, ohne bag es ihm gelungen ift, irgendwo feften Fuß au faffen, ber preift fich gludlich, wenn er bie Gifenbahn=Regulations=Schaufel Mr. 2 mit bem Refen ben obligaten Ramp-Safh mit ben heißen Biscuits ber Röchin und feine breiftodige "Bunt" mit einem fauberen Bette bertauschen tann. - Das Leben bier ift eine harte Schule für ben Ginwanberer, namentlich wenn er nicht barauf borbereitet ift, wie ber Arbeiter ober Farmer, und trot feiner fogenannten höheren Bilbung ben allerletten Plat in ber Rlaffe einnehmen muß; Biele bleiben immer unten figen und obgleich ober vielmehr weil fie fich für flüger halten, als die Unberen, fallen fie elend beim Eramen burch. Ber aber bescheiben zufieht, wie bie Unberen es anftellen, und immer und immer wieber berfucht, es ihnen gleich zu thun, wird boch endlich an's Ziel gelangen. Bor allen Dingen lernt er in biefer Schule. baß es nicht auf bas Wiffen, fon=

bern auf bas Ronnen antommt. Als Charlie, ber, bes Lebens als Gi= fenbahn-Arbeiter gründlich mübe, in einer Employment=Office nach einer anberen Beschäftigung fich umfab, ge= fragt murbe, was er für einen Blat haben möchte, antwortete er: 3ch glaube, ich fann als haustnecht arbeiten. Da hatte Fortuna ihm gelächelt; und noch an bemfelben Abend widelte er fich in bie fauberen Deden feines La= gers im McRinnen'ichen Saufe, in melchem er als wohlbestallter Saustnecht fon während bes nachmittags fungirt und Bergleiche angestellt hatte ami ichen bem Unterschiebe bes "Ginft" und "Jest". Mit "Hurry up" "Goddam", "Go ahead" mar er bisher bon bem roben, eirischen Bormann gur auferften Unftrengung jeber Mustel getrieben, mit "please" und "will you be so kind" erbat jest sowohl bie Mrs. Kinnen, als auch Emma, Die Röchin, feine Dienftleiflungen, als wenn es fich nicht um feine Pflicht, fonbern um eine Gefälligfeit bon ibm handelte. — Das gute Effen — biefe Emma berftanbs - und ber berhafte Ramp-Safh waren fo berichieben, wie Simmel und Solle. Es war eine Sol lenpein gemefen, ben Safo beruntergumurgen und bas Coblleber ber foge= nannten Beeffteats zu berdauen, aber Emmas Wiener Schnigel waren himmlifch ... himmlisch ... Unter fo ange nehmen Betrachtungen mar er entschlafen und er traumte, bag ber eirische Bormonn an einem großen Wiener Schnigel, bas bie Emma gebraten, erftidt fei, und er freute fich barüber, bis ibm ber Gnmnafialbirettor, nachbem er zweimal bie Zenfur Mr. 5 als Werth= meffer unter ben lateinischen Muffat bekommen hatte, auf bie Schulter flopfte und höhnifch fagte: "Rarl, gum Mbiturium reicht Ihr Latein nicht aus, aber für einen gebilbeten Saustnecht ift Ihre Renntnig bes Lateinischen geniigenb. Berben Gie boch Saustnecht!" - Das hatte ihn geargert, und er hat= te furg ermibert: "Berr Direftor, es gibt biele Dinge im Leben eines Sausfnechtes, bon benen fich Ihre Schulbirettor = Beisbeit nichts traumen faft." - Dann war er aufgewacht unb mit Quft und Liebe baran gegangen, wie fein Berufsgenoffe Fribolin ber Grafin bon Gabern, ber Bebieterin unb auch ber Röchin gu bienen, und es mar ihm gelungen, fich in ber Gunft Bei

Da trat ein Ereigniß ein, bas ibm Gelegenheit bot, zu beweifen, bag in ber rauben Sulle bes Saustnechts eine flaffifch gebilbete Ruf ftectte. Diefe Entbedung erhob ibn in ben Augen ber Rochtunftlerin nicht nur zu ber | Worte werben in unferen herzen eben | Bobe ihrer eigenen Stellung, fonbern fo wenig gunben, wie ber Blig, ben

ber feftaufegen .- Ginen beffern "Mann

um's Saus" hatte nach Mrs. McRin-

nens Meinung bie Welt noch nicht ber-

borgebracht, und bie Röchin Emma

glaubte fich verpflichtet, ihre Unerten=

nung für bie ausgezeichneten Dienft-

leiftungen ihres Untergebenen burch

Buwenbung ber faftigften Biffen aus-

bruden zu muffen. Go gebieh Charlie

wie ber Bogel im Sanffamen. Aber

es follte noch beffer tommen; benn bie

bisherige Anertennung galt boch folieglich weniger feiner Berfon, fon-

bern feiner Tüchtigfeit als Sauß=

hatte icon in Deutschland gebient und bort gefehen, bag Bilbung ebenfo ge= fchätt wirb, wie Reichthum, mahrend Mirs. McRinnen ihn fortab nur noch wie einen Gentleman behandelte, ber gu feiner Gefundheit torperliche Arbeit berrichtete. - Mrs. McRinnen, felbft eine noch fehr jugendliche Dame, hat= te nämlich eines Tages Befuch bon eis ner jungen Freundin, bie noch in's College ging. Sie war bon ber Schule auf einen Augenblick porgesprochen und hatte ihr lateinisches Auffatheft vergeffen. Unfer Freund Charlie fand es und ftubirte fehr eifrig barin; ber lette, noch nicht von ber fritischen Feter bes Lehrers berbefferte Auffah "De Amicitia" ging ihm fo gegen fein flaffisches Ehrgefühl, bag er im Mugenblid bergaß, er fei Saustnecht; er war wieber ber Primaner, ber bor bes herrn Direttors höhnischer Rri= tit gitterte, er forrigirte im Schweiße feines Ungefichts bie Tehler und half ben flügellahmen Perioben mit acht ciceronischem Phrasenschwung auf bie Beine. - Raum war er bamit fertig, als bie junge Dame, bie bas Buch ber= mißt hatte, es abholte; ohne bie Beingelmänner-Arbeit bemerkt zu haben, lieferte fie es am folgenben Tage ab .-Gine Boche fpater tam fie wieber, um ber Mrs. McRinney eine Szene zu machen; fie habe bon ihremmmmmmm fie habe bon ihrem Profeffor Bormurfe erhalten, bag fie ihre Muffate erft bon einem Belehrten habe forrigiren laffen; fie miffe nicht, wer bas gethan haben tonne; aber jebenfalls muffe es geschehen sein in ber Beit, in welcher fie ihre Arbeit hier im Saufe gelaffen. Mrs. McRinnen ftanb bor einem Rathfel. Der einzige Menich, ber bas Seft in feiner Sand gehabt hatte, mar Charlie. Natiirlich tonnte er nicht ber unbefannte Nothhelfer gewefen fein; aber fragen wollte fie ihn bennoch, wenn auch nur, um ihrer Freundin ben Beweiß gu liefern, bag ber anonyme Richtigsteller ihrer flaffifchen Berirrungen nicht in ihrem Saufe zu suchen fei.

Groß mar aber ihr Erstaunen, als Charlie anscheinenb reueboll geftanb, er habe fich bon feiner Liebe für bie Schönheit ber alten Sprachen hinrei= Ben laffen, biefe Urfundenfälfchung gu

Gelbftverftanblich mußte fie in Begenwart ber jungen Dame bem Saus= fnecht einen Bermeis ertheilen, aber ber Tabel, ber ihm gu Theil murbe, flang wie ber Borwurf einer Chefrau, bie bon ihrem Manne gumm Geburtstag gu reichlich beschentt wirb. Der Mund tabelt, aber bie Augen ftrafen ben Mund Lügen, und bie Augen ber Mrs. McRinnen faben bon biefem Tage in Charlie nicht mehr ben bom Rohlen= ftaub geschwärzten Saustnecht, fon= ben bon bem Lichte ber Wiffen ichaft umfirablien Gelehrten. Schon am nächsten Vormimttag unterwarf fie bie Bibliothet ihres Mannes einer grundlichen Revifion. Jebes Buch, bas in zwei ober memhr Eremplaren borhanben war, flog in die Schurze ber Emma, bie bie Beiftesarbeit ber größten Dichter und Denfer in bas Stub chen Charlie's trug und bort bie Au toren nach ihrer Große und Cfarte wie bie Golbaten in einer Reibe aufstellte, mahrend ber Beichentte, unbewufit bes ibm wiberfahrenen Liebesbienftes, ben Schnee bom Trottoir ichaufelte.

Charlie war jest bollfommen gliid= lich; bie geiftige nahrung, bie er ber Frau bes Saufes, und bie ausgezeich= nete forperliche Berpflegung, bie er ber Röchin berbanfte, wetteiferten mit einander, um in Charlie's Bufen bas Ge= fühl ber Glüdfeligkeit machzurufen und au erhalten - ba aber ber Weg burch ben Magen ichneller gum Bergen führt, als burch ben Ropf, fo barf es uns nicht Munber nehmen, bak bie Dantbarteit gegen die Röchin zuerst anlangte und im Bergen Charlie's fich ein-Bon ber Dantbarfeit gegen eine Röchin ift aber auch im Bergen felbit bes gebilbetften Saustnechts nur ein Schritt zur Liebe.

Charlie machte jene mertwürbige Periode burch, in ber nach bes 211t= meifters Schilberung ber Menich balb gum himmel aufjauchgt, balb gum Tobe betrübt ift. Aber nur brei Tage lang, bann machte er ber Sache auf praftifche Beife ein Enbe, inbem er Emma auflauerte, als fie nach ber Bafchfüche im Reller ging, ploglich aus feinem Berftede binter einem Mafchibinbe berborbrach, fie leiben= icaftlich umschlang, mit Ruffen bebedte und ihr bie Worte guflufterte: "Emma, ich liebe Dich." — Sie riß fich log, boch nicht weil fie über bie Liebezeugungen Charlie's entruftet mar, fonbern weil Dirs. McRinnen in biefem Mugenblide fie rief. Gie ftrich fich ihr Haar glatt und sprang babon, an ber Thur aber brehte fie fich noch ein= mal fchnell um und warf ihm ein Ruß-

Nun folgte für Emma und Charlie bie Zeit ber "jungen Liebe" - hier-le= ich meine Feber weg, benn bie Glüdfeligfeit biefer jungen Liebe gu ichilbern, haben bie Dichter aller Reiten versucht, aber wir haben Alle gefehltbom homer berab bis jum ergebenft Unterzeichneten - Borte find Borte, - ber göttliche Funte, ber Bligftrahl ber Liebe tann nicht burch Worte beschrieben werben - aber biefe

weit über biefelbe kinaus, benn fie ber Pinfel bes Malers auf bie Lein= mand gezeichnet.

Denten Sie alfo, berehrte Leferin, an bie Beit gurud, als Gie gum erften Male liebten. Der Wieberhall Ihrer eigenen Empfindungen wird Ihnen ben Jubelton ber jungen Liebe beffer gurufen, als felbft ber tonigliche Dich= ter in feinem hoben Liebe ber Liebe es fönnte.

Ein Rleinob berftedt man, bamit es nicht gestohlen werben kann; aber beim= lich besucht man oft ben Ort, wo ber Schat begraben, um fich zu überzeugen, ob er fich noch bort befindet. - Das burch aber berrath man gerabe bas, was man zu berbergen fucht. - Emma und Charlie hatten ihre Liebe im Bafchteller verftedt - in ber Ruche, im Saufe, überall wo in ber Dberwelt im Saufe, überall in ber Oberwelt, mo= hin bas Aube ber Mrs. McKinnen hinbrana, maren fie ber Saustnecht Charlie respettive bie Rochin Emma, bie nur miteinander fprachen, fofern es ihr Dienft bedingte, zwei Gisblode, zwei Larven ohne ein feuhlenbes Berg. Sie entschäbigten fich aber bafür und fprangen bei jeber paffenben und un= paffenden Belegenheit nach bem Bafch= teller, um ben bergrabenen Schat ihrer Liebe hervorzufuchen und bort, am ber= borgenen Ort, fich an ihm zu ergößen.

Mit ber Beit fielen biefe häufigen Bange nach bem Baschteller ber Mrs. McRinnen auf, umfomehr, ba bie Beiben immer gleichzeitig bon ber Erbober= fläche berichwanden. Gie abnte amar ben richtigen Zusammenhang bes gleich= geitigen Untertauchens ber Beiben in bie Unterwelt, fand es aber boch für angebracht, ber Emma eine migfällige Bemerfung barüber zu machen. - Das Erröthen Emmas und ihre gangliche Unfähigfeit, ihre häufigen Bange nach bem Reller gu erflaren, machten fie

Sollte fich am Enbe boch etwas awis fchen ben Beiben angebanbelt haben? Das war ja gar nicht zu benten! Charlie, biefer feine, gebilbete Mann, tonn= te, wenn ihn auch ein migliches Gefchick gu einer bienenben Stellung herabge= briidt hatte, boch niemals in feiner Ge= schmadsberwirrung fo weit gehen, baß er biefes plumpe, alles Liebreiges ent= behrenbe, ungebilbete Dienftmabchen liebte. - Dabei mar er ein schöner Mann, ein febr iconer Mann, ein Abonis - ja ein Abonis, ber felbft in ben abgelegten Rleibern ihres Mannes wie ein Pring ausfah und bie Mugen ber fie befuchenben Damen unwill= fürlich auf sich zog. — Sie bezwang fich, teine Bergleiche zwischen Mr. Mc-Rinnen und Charlie anguftellen aber fie feufate. Bei bem Gebanten, bag Emma möglicherweise bem Charlie nachftellte, tam eine Bitterfeit über fie, bie ber Gifersucht verzweifelt abnlich fah, benn fie beschloß, genau bie Beiben au beobachten, und wenn ihre Bermuthungen über bas fchlechte Frauengim= mer - (wie fchnell eine "liebe Emma" in ber Achtung einer eifersüchtigen Frau ein "fchlechtes Frauengimmer" werben tann) - richtig waren, fo follte fie erfahren, bag es fich für ein Dienstmädchen nicht schide, im anftanbigen Saufe Liebeleien anzufangen. -

Wer fucht, finbet und wer antlopft, bem wird aufgethan. Aber nicht im mer. - Mrs. McRinnen flopfte am nächsten Morgen breimal an bie von Innen berriegelte Thur ber Bafchfüde, aber ihr wurbe nicht aufgethan. benn bie beiben Liebenben, bie bie Sausfrau barin gang richtig bermuthete, maren fo eifrig mit ber Befichtis gung beschäftigt, bag fie für bie gan-

ge, übrige Welt taub und blind waren. Das Muge ber Giferfucht fieht icharf. felbft burch bas Schluffelloch einer halbbunkeln Waschtüche. Mrs. Mc Rinnen hatte aufschreien moge bor Ent= riiftung. Was fie ba fah, war aber auch genug, bas Berg einer achtbaren Frau (zumal wenn fie eifersüchtig ift! Doch bies in Paranthefe!) mit Schaubern zu erfüllen. Stanb ba, nein fie ftand nicht, lag ba biefes freche Frauen= gimmer formlich in ben Urmen bes jungen Mannes und brudte, bergte, fußte ibn, und er ftieß fie nicht mit Entrustung gurud, fonbern ließ fich bie Liebtofungen nicht nur gefallen; er erwiberte fie fogar.

Mrs. McRinnen bezwang fich. Gie fchrie nicht auf, fie fturmte nach bem Bimmer ihres Mannes, ergahlte ihm in fliegender Haft, wie bas Heiligthum bes haufes in fo schamboller Weife burch bas Frauengimmer verlett werbe. und bat ihn, die freche Berfon aus bem haufe zu jagen; fie wolle bas Geficht berfelben nicht mehr feben. -

Mrs. Rinnen ging bie Stufen gur Bafchtuche herunter. Charlie und Emma mußten wohl gerabe mit bem Sortiren ber Bafche fertig geworben fein, benn fie tamen in biefem Mugen= blide aus ber Baschtiiche. - Mertwürbig nur, baf Beibe fo roth im Gefichte waren und Emma fold zerfauftes Saar hatte — benn eigentlich ift bas Wäsches fortiren boch burchaus nicht ein folch aufregendes Geschäft, bag man fich ba= bei echauffirt ober gar in die Haare ge-

rath! -Dr. McRinnen mußte mohl biefe Beirachtungen angeftellt haben, benn er lächelte fo eigenthumlich; aber biefes Lächeln, wofür ber Pole ben Musbrud braucht, ber Teufel lacht aus Jeman ben, verschwand fogleich, und er fagte gur Emma: "Geftern babe ich Ihnen ja wohl Ihren Lohn bezahlt; wir brauden Sie nicht länger. - 3ch hoffe, baß

Sie in einer halben Stunde aus bem

Dann befahl er Charlie, ihm gu fol= gen. Er ging in fein Bimmer - er gabite ihm gunächft feinen rückftandigen Lohn aus - bann öffnete er bie Thur, wahrscheinlich bamit feiner Frau, Die er irgendmo im Saufe in Sorweite wußte, fein Wort berloren ging - und chrie mit Donnerstimme: "Sie, er= barmlicher Kerl, scheeren Gie fich gum Teufel. Gigentlich follte ich Ihnen noch eine gehörige Tracht Prügel verabfolgen für Die Schante, Die Sie durch Ihr unsittliches Betragen mit bem lieberlichen Frauenzimmer über biefes haus ge= bracht haben! Sinaus!"

Mit brei Gagen war Charlie auf fei= nem Zimmer, stopfte, mas ihm gerade in die Finger tam, in fein Sätchel und flürmte auf die Strafe, gerade noch, um die Emma im nachften Blode auf bie Rar fpringen und babon fahren gu feben. - Er fchrie, rann - aber fie mar fort. "Dem Ranbibaten Jobs mar es gerade fo gegangen: "Der Schwager blies Trararara - und fort war bie

Stellung verloren, Schat verloren! Wenn er nur gewußt hatte, wo Emma fich aufhielt? In ben erften acht Tagen bachte er nur an ben Berluft feines Schapes: aber nach und nach, als feine Erfparniffe mehr und mehr gufammen= schmolzen, brangte sich ihm auch ber Schmerg über ben Berluft feiner Stellung auf, und ba er Emma nicht finben tonnte, fo mollte er fich wenigftens einen Plat fuchen. Und zwar wieder als Saustnecht, benn feine Erfahrungen in biefer Gigenfchaft im DcRinnen'ichen Sause woren bis auf seinen beschleunigten Abgang recht ermuthigend. -Er las beshalb fleißig bie Unnoncen in ben Beitungen; aber feine Bewerbungen um biefe Stellungen wurden aus bem einen ober bem anberen Grunbe nicht beriidfichtigt; endlich, als ber lette Cent fort mar, berfprach ihm ein Mr. Gran, ibn anguftellen, wenn er eine Empfeh= lung bom legten Dienftherrn bringen Charlie war in Bergweiflung. Mles,

mas ihm übrig blieb, mar. er mußte wieber als Sobo an bie Gifenbahn geben, benn bem Mr. Rinnen unter bie Mugen gu treten — dazu hatte er boch nicht ben Muth. - Dennoch lentte er unwillfür= lich feine Schritte nach ber Beneral-Freight=Office ber Chicago, Milwautee & St. Baul-Bahn, in ber Mr. DcRinnen als Manager arbeitete. Er fonnte ibn bon ber Strafe aus an feinem Bulte fiben feben. Gollte er es bennoch wagen? Gestohlen hatte er boch nicht; bloß geliebt - und ift benn Liebe ein Berbrechen - barf man benn nicht gärtlich fein gur Röchin, wenn man Haustnecht ift? — So fprach er fich noch eine Weile Muth zu, endlich rich= tete er fich itramm auf, itieg die Treppe in die Höhe, klopfte an die Thure und

"Selloh! Charlie!" Dies fagte Mr. McRinnen mit bem freundlichften Beficht bon ber Belt.

"Ich bitte Sie, mir ein Zeugniß ausauftellen," ftotterte Charlie; fein Duth hatte nur gerabe bis hierher gereicht, er gitterte jest wie Efpenlaub und ber Angstichweiß brach ihm aus allen

"Jawohl, mit bem größten Ber= gniigen!" fagte McRinnen und marf einige Zeilen auf einen Bogen Babier. Dann reichte er ihm ben Empfehlungs: brief. Die Buchftaben tangten bor Charlie's Augen - aber fo viel brachte er boch heraus, bag er in biefem Beugnig als eine Perle von Haustnecht, mit allen Tugenden behaftet und aller Teh= Ier baar, gefchilbert wurbe. -

"Das habe ich nicht verbient!" entfuhr er ibm, und feine Mugen murben por Dantbarfeit und Rührung feucht. "bas habe ich nicht burch meine Aufführung verbient, ich bin mit Bittern und Bagen hierher gefommen; ich glaubte, Gie murben mich hinausmerfen loffen, meil Gie fo gornig maren, wegen meiner Liebschaft mit ber

"D, Gie Grunborn!" fchrie McRinneh und ichuttelte fich bor Lachen, "Sie Ginfaltspinfel. Glauben Gie benn, bak ich wirtlich argerlich mar, weil Gie mit ber hubichen Rrote, ber Emma, charmirten? Mann bes Ruhmes! Sie muffen wiffen, bag es mir felbft manch= mal ordentlich in ben Fingern gejudt hat, bem netten Rafer in bie Baden gu fneifen! Dag ich Gie fo anfuhr haben Gie nicht bemertt, bag ich abfictlich bie Thure aufließ - geichah boch blog meiner Frau wegen. Die ameritanischen Labies feben es als eine Beleibigung ihrer Sausehre an, wenn bie Dienfiboten im Saufe unter einander ein Techtelmechtel anfangen, und berlangen bon ihren Mannern, baß bieje ebenfalls über ein folches Bortommniß fittlich entruftet finb. Gie find eben so hochmoralisch: baher muffen wir Manner jebe Gelegenheit ergreifen, um unferen Frauen eine ahnliche Meinung bon uns beigubringen. Uebrigens, fagen Gie mal, Charlie, haben Gie einen bestimmten Plat bereits in Musficht?" "Jawohl, bei einem gewiffen Mr.

"1121 Bafhington Boulevarb?"

, Jamohl!"

manbation wieber!" Charlie that's. Gins, zwei, brei gers rif McKinnen bas Schreiben, warf bie Fegen in ben Papiertorb und fagte:

Geben Sie mir einmal bie Retom-

"Rein, Charlie, ba burfen Gie nicht hin. Bei Grans würde es Ihnen ge= rabe fo geben, wie bei uns."

"Ja, aber warum?" ftotterte Charlie in Berameiflung. "Weil Ihre Emma ba bient", lachte McRinnen.

"Gie miffen?" "Na, natürlich weiß ich. Gie war ja bei mir wegen eines Empfehlungs= ichreibens - Mrs. Gran verlangte baffelbe - und ba fie Furcht hatte, gu meiner Frau zu geben, fo hat fie mich hier um ein folches angegangen!"

"Ich Gott!" jammerte Charlie, "ich werd' mich icon gufammen nehmen und mir nichts merten loffen."

"Unfinn! 2113 Lateiner follten Gie boch Ihren Dbib fennen: Omnia vincit amor; Sie würden fie ja boch wieber in ber Bafchtiiche ober im Solgflall tuffen - bie Röchin ift willig und ber Saustnecht ift fcmach - tennen wir, tennen wir. Das ift tein Blan! Uber ich will Ihnen einen anderen Vorschlag machen. Ich werbe Sie in unferem Frachtbepot als Schreiber anftellen, ba follen Sie Banbills fchrei= ben, baß Ihnen bie Finger weh thun und bie Liebesgebanten bergeben. -Melben Sie fich alfo morgen beim Mr. Strube mit bem Schreiben, bas ich Ihnen fogleich geben merbe!"

"So!" fagte er und gab ihm bas Unftellungsbefret, "wenn Gie fich jest noch nicht bie Emma aus bem Ropf ichlagen tonnen, bann geben Gie Conn= tags gu ibr - bagegen tonn bie Dre. Gran nichts einzumenben haben. Gin Rugden in Ehren, fann Niemand berwehren - aber bas haus muß babei reingehalten werben!"

Mis ein Jahr fpater Mr. McRinneh feiner Frau ergahlte, bag ihr früherer Saustnecht, ber jegige Freight-Clert Charlie bie Emma geheirathet habe, fagte fie gelangweilt: "Bas intereffirt mich biefer Charlie?", fügte aber nach einer Beile nachbenflich hingu: "Aber gu fchabe ift er boch fir bas orbinare Frauengimmer."

Moral: Gifersucht ift bie 3willingsichmefter ber Liebe; fie wirb an bemfelben Tage geboren, aber fie ftirbt nicht mit ihr.

## Muferftanden.

Gine Oftergefdichte bon Unna Treichel. "Fraulein Lisbeth -"

"Ja, Frau Dottor?" "Nicht mahr, Sie haben bafür ge= forgt, bag bie Logirftube oben orbent= lich bergerichtet ift, bamit mein Bruber. wenn er heute Abend tommt, Alles recht gemüthlich vorfindet?"

"3ch bente, es ift Alles gut, Frau Dottor."

"Und tragen Gie boch biefen Brief auch noch gleich in's Logirzimmer, er murbe meinem Bruber bereits nachge= sandt, da er schon etliche Tage unter= wegs ift und noch einen Abstecher nach Dehftabt macht - es foll fo fcon lie= gen - aber Gie muffen es ja miffen, es ift ja Ihre Beimath."

Lisbeth nidte. "Ja, es liegt fehr schön, in Bergen eingebettet, von Wald umgeben - es find viele fehenswürdige Buntte ringsum in ber Gegenb."

Frau Dr. Baumann, Die ftets Biel beschäftigte und Bielrebenbe, verließ eilends bas Rimmer, in welchem fie fo= eben ihrer Gesellschafterin und Stute im Saushalt, Lisbeth Rarnow, die bor stehenben Anweifungen gegeben hatte. Lisbeth weilte erft viergehn Tage in biefer Stellung und fühlte fich im grofen Gangen wohl barin, ba Frau Dottor eine recht liebe Dame und bie vier Rinder, Die fie noch in ihren Freiftun= ben zu beaufsichtigen hatte, wohlerzogen maren. Arbeit gab es freilich genug aber bas war gut, bas ließ wenigstens nicht viel Beit gum Denten übrig. Und Lisbeth wollte Mles vergeffen, was ba=

Dehftabt, ihre liebe romantische Bei math, an welche bie Erinnerung plots lich wieber bell in ihr aufgewedt morben war! Dort mar fie frohlich aufgemachsen, bort hatte fie nach bem Tobe ihrer Eltern in bem Haufe ihres Bormunbes, eines reichen Raufmanns, gelebt und nichts gewußt bon Leib und Sorge, nur Luft und Lachen fannte fie und war in ihrer Gigenfcaft als Befigerin eines großen Bermogens febr umidwärmt. Doch eines Tages brach Die gange herrlichkeit gufammen, ber Vormund erichog fich in ber Stunde bes unabwendbaren Ruins, feine Gattin, bie eine glangenbe lebensluftige Frau gemefen, berfiel aus Schred und Sammer in Wahnfinn und ward auf Roften ber Stabt in Unftalt gebracht. Lisbeths mogen aber war nicht mehr borhanden und langft von bem gelvif: fenlofen Manne aufgegriffen und aufgebraucht worden. Da ftand fie nun, mutterfeelenallein, arm und berlaffen, und Niemand wollte jest etwas von ihr miffen. Endlich nach vielen Müben betam fie burch Bermittelung einer Frauenzeitung bie einfache Stellung bei Frau Dr. Baumann bier, in Marnach, welches zwar in berfelben Proving wie Dehftabt, boch mehrere Stunden weit bavon entfernt lag. Lisbeth hatte ja allerlei gelernt, was Haushaltungsachen anbetraf, ba heutzutage ja felbst reiche Mabchen fich gern borin unterrichten, fei es auch nur ber Dobe balber. Das fam ihr nun gut zu Statten.

Aber fie fah jest erft recht, wie viel ihr noch fehlte, und wenn Frau Doktor nicht gerabe auf ein junges Mäbchen reflettirt batte, bas fie felber "beran= bilben" wollte, und in Folge beffen mehr guten Billen und Unftelliateit, als gerabe erprobte Fähigkeiten berlangte, fo ware es ihr wohl fchlimm ergangen.

Lisbeth feufate auf: boch fort mit ben Gebanten und frisch wieber an bie Urbeit, schon zu lange hatte fie hier muffig geftanben! Mechanisch brebte fie ben Brief, ben Frau Dottor ihr erft gum Sinauftragen gegeben und ben fie noch immer in ber Sand hielt, herumbabei fiel ihr Blid auf feine Ubreffe ibre Mugen öffneten fich weit, fie gudte gufammen und athmete tief auf bor lleberraschung! Wie? Las fie recht? Lautete Die Abreffe wirtlich fo, wie fie biefelbe gu feben geglaubt hatte? Doch ja, bort ftanb es auf bem nachgefanbien Brief: "Grn. Rechtsanwalt Dr. Leuthner, Dammburg." Er - er war alfo ber Bruber ber Frau Dotior Baumann

- bas hatte fie nicht gewußt, noch ber= muthet - fie batte Frau Dottor auch immer nur "mein Bruber" fagen boren, nie feinen Ramen, und war ja na= türlich auch noch viel zu fremb in bie fem Saufe, um Naberes gu erfahren ! lleberbies hatte bie Frau Dottor abfolut feine Mebnlichfeit mit Gaon Leuthner, welche Lisbeth vielleicht auf eine Bermanbifchaftsvermuthung hatte bringen tonnen!

Er tam alfo hierher, heute Abend fcon, fie murbe ihn feben, fprechen miffen und - fich bon ihm als Gefellichafterin feiner Schwester behandeln laffen, o Gott, biefes Berhangnig, biefe Qual! Warum bas ihr, bie boch fcon genug gelitten!

Woher fie Egon Leuthner fannte? Er hatte im Borjahre, furg bor bem Ruin ihres Bormundes, in Dehftabt einen Rollegen befucht und burch biefen auch in ihrem Saufe Unichluß gefunben. Lisbeth hatte auf ben erften Blid Intereffe gefühlt für biefen Mann, ber so wohlthuend abstach gegen all' die Unberen, bie fie fannte. Unfangs em= pfand fie feine ruhige, etwas tiible Sof lichkeit als Hochgenuß nach all' ben feichten Sulbigungen, Die ihr gu Theil geworben, bann, als ihr Berg rafcher für ihn schlug, als Pein! Aber nicht lange schwebte fie barin, benn es war balb zu merten, bag auch er fich ihr ge= genüber beränberte und warmer warb. Mis er bann plöglich, burch Gefchafts angelegenbeiten abgerufen, fort mußte, ba wedte bie Abichiebsftunde, was fonft

vielleicht noch lange geschlummert! Egon fagte nicht gerabe, bag er Lisbeth liebe, bagu fehlte bie paffenbe Be= legenheit, aber fein Blid, ber Drud feiner Rechten und fein bringenbes: "Darf ich wiebertommen, Fraulein Rarnow?" fprachen boch beutlich genug. Und bas leife "Ja" ber errotheten Lisbeth mar bas Zugeständniß weiterer Zugeständ= niffe!

Er jeboch war nicht wiebergetom= men! Traurig, aber wahr! wohl, o warum wohl nicht? Nun, fehr einfach - er batte sicherlich gehört bon bem Ruin und Tob von Lisbeths Bormund - und ba fie nun teine Erbin mehr war, erichien fie ihm auch nicht mehr begehrenswerth! Und wie feft hatte fie bertraut, gerabe jest wurde er eines Tages plöglich bor fie hintreten und ihrem Bergen bie Auferftehung bringen bon feinem Leib, feinem Ba-

gen! Aber er tam nicht - und nach wo denlangem vergeblichem Soffen fargte fie ihre Wünsche ein - und auch die Liebe zu jenem Unwürdigen, fo meinte

fie! 3rrthum! Seute fühlte Lisbeth, als ihr bas Wieberfehen jenes Mannes wintte, bag bas Bergeffenwollen boch nichts genüht. und bak fie noch immer an ihm binge! Uch, und boch blühte ihrem Bergen fein Oftern - fie mar auf Golgatha.

Egon Leuthner hat sich soeben von seinem Lager erhoben und fteht nun an bem geöffneten Fenfter feiner Logir= fiube, bon wo aus er hinabichaut in ben Garten, ber fich hinter bem Dottor= hause befindet. Er athmete tief bie fri= iche Morgenluft, mit welcher gange Mellen pon bellem Connenlicht baberschwammen und ein lieblicher Beilchenbuft - festliche Stimmung liegt in ber Ratur und weiht ben jungen Zag!

In Egons Innerm ift's nicht ruhig und festlich, vielmehr voller Trauer und Melancholie!

Er fteht hier, aber wo die weilt, mel= che jett eigentlich an feine Seite ge= hörte, Lisbeth Karnow, die er liebt, bas

weiß er nicht! Mis er bamals abreifte bon Dehftabt. wo er fein herz verlor und ein anderes bafür zu gewinnen glaubte, mar er feft entschloffen, recht bald wieber babin gu= rudgutehren und fich bie Braut gu fichern! Uber er mußte ploglich im Auftrage und in Angelegenheiten eines bochftebenben Rlienten nach Ruflanb reifen - und fo fehr er fich bort be= eilen wollte, bauerte es boch bier gange Monate, ehe er an eine Beimtehr benten fonnte. Aber er fonnte und wollte bas einmal Begonnene nicht aus perfonlichen Grunden im Stiche laffen, ber Prozeg hanbelte um ein toloffales Bermogen und für ihn - Egon - felber um Ghre und Berbienft; burfte er bas berfaumen, gerabe jest, wo er fich ein heim zu gründen gedachte, und gwar mit einer Frau, bie reich und bermöhnt war und ber er boch auch etwas zu bieten haben mollte? | Rein!

Als er end. nach hause tam, ba borte er, was inzwischen für Lisbeth

porgefallen war, und fein Berg blutete in heiligem Mitleib, er fcmabte fich, bag er nicht wenigftens fchriftlich feine Liebe und enbgiltige Werbung bargebracht, bamit fie fich in ihrer Roth ohne Scheu hatte an ihn wenden tonnen, wogu fie fo gewiß gu ftolg gewesen und fich auch vielleicht noch nicht berechtigt gefühlt hatte! Aber er hatte einem tobten Blatte nicht anvertrauen wollen, mas fein lebenbiger Mund viel iconer und beffer auszurichten gebachte! Unb nun war er nach Debftabt geeilt, um fich feine Lisbeth gu holen, fie gum Ofterfeste in bas haus feiner Schwe= fter zu führen, bas arme berg, bas fo allein ftand, bas fich gewiß fo fehr nach feiner Silfe, feinem Schupe febnte! Aber er fand fie bort nicht, feit 14 Las gen mar fie fort und niemand mußte au fagen, wohin, ba fie alle Briiden binter fich abgebrochen hatte!

Bo fie jest fuchen? Aber er wollte nicht ruben, noch raften und von biet aus noch einmal gurud nach Debftabt, bon wo ibn fein bereits angemelbeter Befuch bei ber Schwefter leiber gu fonell wieber fortgeführt und mo fich in Folge ber aufgetragenen Rachforschungen boch wohl noch etwas ergeben

Doch ba - ein leichter Auffchret löft fich bon Egons Lippen, fein ftarr gewordener Blid hängt fast entfest an ber Mabchengestalt, bie bort foeben ben Garten betritt und fich nun gu bem im erften Grun prangenben Rafen berab= biidt - ein blaffes Dabchen ift's im

buntlen Rleibe, rührenber Liebreig um= "Lisbeth!" ruft Egon Leuthner unb agt bie Treppen hingb in ben Garten.

3c. Lisbeth ift's, welche fich bon bem geftrigen Abenbeffen fcmeren Ropfmebs halber hat beurlauben laffen und bem Gaft alfo nicht begegnet ift. Er bat wohl bon einer Gefellichafterin, nicht aber ihren Namen gehört und ahnte nicht, wie nabe ihm fein Liebstes, um bas er bangte, mar. Wie war fie wohl bierhergetommen? Suchte fie freiwillig bas haus feiner Schwefter auf? Galt es eine leberraschung für ihn? Gleich= viel, fie ift ba!

Jest ift er unten, fturgt auf fie gu und ruft athemlos: "Lisbeth, Lisbeth - Gie hier!"

Gie fteht wie versteinert, tiefe Bloffe überzieht ihr Antlig, bann fagt fie: 3ch bin bie Gefellschafterin Ihrer Frait Sanvefter, beren Bermanbt= schaftsberhältniß mit Ihnen ich jeboch erit feit geftern weiß - ich bitte Gie, mich in meiner Stellung gu ichonen, wenn noch ein Funte von Achtung und Befühl für mich in Ihnen lebt!"

"Die Gefellichafterin - Sie? Belch ein Bufall! D. Sie ormes Rind, wie hart ift bas Schicfal mit Ihnen um= gegangen — und ich war weit und tonnte nicht helfen -

Erftaunt und ungläubig an und boch ift fcon ein leifes hoffen in ihrer Geele - feine Stimme hat ja bie Barme ber Bahrheit und Em=

"Und hatten Gie benn überhaupt bie Abficht, bem armen Rinbe gu helfen?" - Sie betont bas Wort.

"Lisbeth, Sie — Du wußtest boch bak ich Dich liebte, Du felbft gabft mir bas Recht bagu, wie tonnteft Du gweifeln! Ich tomme von Dehftabt, wo ich Dich gefucht, nachbem mich ein wichtiger Progeg, wichtig auch für meine Rutunft, vier Monate wider Erwarten in Rugland fefthielt - barum - aber jett habe ich Dich wieder — Lisbeth geliehte Righeth! -"

Da schluchat fie auf und fliegt binein in feine geöffneten Arme-und fein Rug trägt fie binüber in bas felige Reich, basfie bisher nur im Troume gefeben. Nun war auch in ihrem herzen Oftern geworben und ein füßer South bon Glud burchzog fie, wie ber Beilchenbuft ben fonnenüberflutheten Gar-

Und mahrenb Lisbeth fich bas gepflückte Beilchenfträugeben an bie Bruft ftedte, jubelte fie ihrem Egon gu: "Es ist Oftern, Liebster, wirklich und mahr= haftig Oftern!"

## Bom Theater in Pretoria.

Das Theater in Pretoria wird in biesem Monat mit Einwilligung ber Befehlshaber am Rap feine Pforten wieder öffnen, und gwar wirb bie Eröffnungsvorftellung am 29. Marg ftatt= finden. Die Schauspielertruppe, bie für bie Borftellungen engagirt wurbe, ift bereits auf bem Dampfer "Ghoor» ta" bort gelandet. Die Leiter find herbert Flemming und S. Friebman. Die Rabelnachricht, bag Theatervorfiellungen unter ber Direttion bon Der Flemming erlaubt werben, tam er im borigen Monat und verurfacte un= ter ben Schaufpielern feine geringe Aufregung; benn mehr als 300 hatten fich barum beworben, nach Gubafrita gu gehen. 2113 bie lette Borftellung im Theater bon Pretoria "unter bem Batronat und in Unwesenheit" bon Dr. Lends, Gefretar Reig und Bolmarans ftattfanb, bien es bas Brafibentichafts= Theater, jest foll es "bis Majeftys" genannt werben. "Wir werben haupt= lächlich bas Luftspiel bevorzugen," er= flärte ber Direttor Flemming bor feis ner Abreife. "Um Rap haben fie ge-nug wirtliches Drama gehabt, und mabrend einer Rriegszeit bon 44 200s den in Bloemfontein babe ich bie Benb achtung gemacht, bag bas Luftfpiel am meiften gewürdigt wirb. 3ch hoffe auf einen großen Erfola."

## Hans und Grete.

Roman von Friedrich Spielhagen.

(3. Fortsetzung.)

Diefe Frage brachte hans auf bas Chema, bas er ben gangen Tag lang, sone bemfelben beitommen gu tonnen, behandelt hatte. Er ergahlte feine Be= segnung mit herrn Boftelmann, und bas für turiofe Reben herr Boftel= nann geführt habe.

Rann Dir's erflaren, Sans, fagte ber Pantoffel-Claus, ber, ohne eine Miene in feinem alten, rungligen Ge= icht zu beranbern, aber mit großer Aufmertfamteit zugehört hatte: es find leit einiger Zeit ein paar Sirfche oben verschwunden, bie ber Boftelmann nicht gebucht hat, und ba bentt er benn, weil Du boch nun einmal Dienes Baters Sohn bift und ja bie Buchfe bon ihm geerbt haft -

Aber jum Rufut, rief Sans ungebulbig, fangt Ihr nun auch noch an? 3ch fagt's Euch ja, baß ich nicht beffer wo Baters Buchfe in biefem Mugenblide ift, als Gure Sunbe es

Der Pantoffel = Claus lächelte unfläubig. Run, nun, fagte er, ich neinte ja nur fo; ich bin ja fein Re= Herforfter, gegen mich tann man fcon in Wortden faffen laffen; ber alte Claus tann fcmeigen, ja, bas tann er. bab' mit Deinem Bater felig fo manhes Gefcaft gemacht; bie Sunbe ba ind ber Rarren tonnten ein Bort mitprechen, inbeffen, wie Du willft, Sans,

pie Du willft. Der Alte rief ben hunben, bie mit lechzenben Zungen bagelegen hatten, und fcritt neben ihnen her mit für ein Alter bewundernswerther Ge dminbigteit, ben Weg aufwärts.

Sans blidte ber fleinen, grauen Betalt nach, und als biefelbe zwischen ben Tannen berfcmanb, murbe es ihm nit einem Male fo feltfam gu Muthe, af er mit langen Schritten, faft laufend, bon bem Orte wegzutommen luchte, wo bie Unterrebung mit bem punberlichen Alten ftattgefunben hatte. Alfo ber meint auch, bag ich bie Buchfe habe, fagte er bei fich. 3ch mei=

se, bie Leute find narrifch. Sans tonnte es nicht unterlaffen, ils er beut Abend mit bem Bader por Der Sausthur ftanb, auf beffen fteinersen Stufe bie Baderin und ihre brei Löchter Flachs flopften, jenem gu er= fablen, was ihm mit bem Forfter bejegnet war. Und nun geschah es zu fei= per Bermunberung und nicht geringem Merger, bag ber Meifter ebenfo un= laubig lächelte, wie ber Bantoffel-

Tlaus, und lächelnb fagte: Je weniger Du babon fprichft, hans, befto beffer ift es, und wenn Du die Buchfe mal bertaufen willst - hier lannst Du sie ja boch nicht wieber feben laffen, nachbem Du fie abgeschworen haft - ich felbit gehe nicht mehr auf Die Jagb, feitbem ich mich mit bem Repte erzürnt habe; benn ich bente im= ner, ber Rerl fchießt mich einmal aus Berfeben tobt - aber mein Bruber in Mäufebach möchte gern ein gutes Bewehr haben, wenn er's billig be= tommen fann, und Du wirft ja unter Diefen Umftanben feinen hohen Preis

Ja, ba fommft Du fcon an, fagte bie ältefte Tochter, beren Schlägel, während bie Manner fprachen, geruht hatte; berhans ift ein bornehmer herr, bei bem ift Alles toftbar.

36 habe Dir noch nichts bertaufen wollen, fagte Sans.

Nahme auch bon Dir nichts, und wenn ich's geschentt betommen tonnte, fagte bas Mabden und lachte laut. Die Unne bleibt Dir feine Untwort

dulbig, fagte ber Bader fcmun= Darum frage ich fie auch nicht, er=

wiberte Sans.

Die Unne war ein großes, ftartes, icones Mabchen mit prachtigen Bahnen und grauen, lachluftigen Mugen. Dem Sans tam es beut Abend nicht jum erften Mal fo war, als biefe Augen mit Wohlgefallen auf ihn blidten. Und barin hatte fich benn hans auch nicht getäuscht; ja noch mehr, ber Bader hatte nichts bagegen einzumenben gehabt, wenn aus Beiben ein Baar geworben mare. Er war ein moblhabenber Mann in feiner Art, aber er hatte fünf Rinber und mußte recht gut, bag ein Baar Urme wie bie bes Sans icon ein fleines Bermögen aufwogen. Ueberbies hatte bie Unne, bie ihren Ropf für fich hatte, icon ein paar Bewerber laufen laffen, und mar nicht mehr jung genug, um noch lange warten ober große Unfpriiche machen gu fonnen. Bollte fie alfo ben Sans - und baran zweifelte Meifter Being nicht - und woulte ber Sans fie was nicht ebenso gewiß war — nun benn - Meifter Being war ein guter Bater und fonnte, wenn ihm Jemand convenirte, über bie etwaigen Schma-

den und Mängel beffelben ein Muge

Go ließ fich nicht leugnen, baß San-

aubrüden.

fens Ruf, tropbem fein Militarpaß febr gut lautete und er fich mahrend ber gangen Beit, bag er bei bem Bader biente, nicht bas Minbefte hatte au Schulben tommen laffen, feiness wegs ber befte war. Man fonnte ihm nicht vergeffen, bag er fich gleich ben erften Tag als Schalfsinarren einges führt hatte: man trug ihm bie Schergund Bigreben nach, mit benen er freilich nur gu freigebig war; man erjahlte fich, baß felbft ber herr Pfarrer ef für ein Unglud erflart batte, wenn folde wiifte Menfchen, wie ber Sans, unter ben jungen Gefellen ben Zon ans gaben; und als geftern Abend ber Forter Boftelmann im Birthshaufe gefagt wenn er nur Grete öfter hatte feben atte, baß feit viergebn Tagen bie und fprechen tonnen, hatte Grete felbft Bilbbieberei wieber beillos im Gange ind es nothwenbig einer aus bem Dorfe fei, ba hatten bie um ben Forter Berfammelten fogleich an ben bans gebacht und bie Röpfe zusam-mengestedt, und ber Schulze Eisbein hatte gemeint, er habe es ja immer ge-lagt, ber Apfel salle nicht weit bom Stamm.

Meifter Being machte fich ben Pfif= ferling aus foldem Altweibergeschwäß, wenn es in feinen Rram nicht taugte. Er hatte es nun einmal berausgebracht, bag ber Sans für feine Unne ber rechte Mann fei, und fo mar er benn auch heut Abend gang besonders freundlich gegen ihn, und rebete mit ibm ein Langes und Breites über bas Sola und über ben fechsjährigen Schimmel, ben er geftern in Schwarzenbach getauft hatte, ba ber alte Fuchs bie schwere Arbeit boch nicht mehr bewälti=

gen tonne. Babrend ber gangen Zeit ftanb ber Sans wie auf Roblen, benn bie Stun= be, wo ihn Grete an bem Teich unter ben Bappeln erwartete, hatte gefchla= gen; er mußte fürchten, fie gu berfeh= len, wenn er langer blieb. Go gahnte er benn einmal über bas anbere, that, als ob er bor Mübigfeit fich nicht mehr halten tonne, und fagte endlich gute Nacht, ohne fich an ben Spott ber Un= ne gu tehren, bie hinter ihm ber rief, ob fie ihm gu Beihnacht eine Schlafmuge ftriden folle?

langfam bie fcmale Hans ging Gaffe binauf bis an fein Saus; ba fah er fich porfictig um und fclupfte bann in ben engen Bang, ber gwifchen fei= nem Saufe und ber Scheune bes Ba= ders birett nach bem Teiche führte. Dort ftahl er fich, lautlos faft, bon Baum gu Baum, um ben hal= ben Teich herum gu bem Plat, bis gu welchem Grete ihm entgegenzufommen pfleate.

Grete mar nicht ba; aber bas Licht in bem Rüchenfenfter bon bes Schulmeifters Saufe brannte noch - und bas mar bas Zeichen, bag Grete mog= licherweise noch tommen werbe. Go fette fich benn hans auf ben Baumftumpf und ftarrte auf bas Licht unb borchte auf jebes Beraufch, bas fich pernehmen ließ.

Der Abend war fo finfter, wie ein Abend im Unfang bes October nur fein tann. Rein Stern war am Sim= mel, ber Wind rafchelte in ben burren Blättern ber Pappeln. Bon Zeit gu Beit bellte ein Sund, ober eine Ruh brullte bumpf aus ihrem Stall; hoch oben bon ber Landgrafenschlucht herab rauschte ber Walb, und unten gu fei-

nen Füßen gurgelte ber Bach. Sans borte bas Alles mit feinen icharfen Ohren; mandmal richtete er sich auf, benn es war ihm, als ob er Gretes leifen Fußtritt bernommen hätte; aber es war nur bas Laub am Boben gemefen, bas burcheinanber wirbelte. Endlich fielen ihm bon bem angestrengten Spaben bie Mugen gu; er horte nur noch bas Gurgeln bes Baffers, aber auch bas immer bum= pfer und bumpfer; fein Ropf fant auf

bie Bruft. Er traumte, er fei wieber oben im Balbe und Grete schaue zwischen ben Tannen bervor. Er rief ihr gu, folle herantommen; fie rief gurud: tomm Du boch! Er lief auf fie gu, fie eilte bor ihm fort, und je ichneller er lief, besto foneller floh fie burch bie Tannen; gulett batte er fie faft er= reicht; aber wie er ben Urm ausstrecte, fie gu greifen, war es nicht mehr bie Grete, fonbern ber Pantoffel = Claus mit feinem hundewagen. Der Bagen war bebedt mit einem groben Laten. Un bem Laten war Blut. Bas haft Du ba? fragte Saus. Bas Rares, Rantoffel = Claus und 30g fante her bas Laten meg. Da lag im Wagen ein ftattlicher Sirfch, ben bie Rugel auf's Blatt getroffen hatte, und neben bem Birich lag eine foone Buchfe. Sang erfannte sie gleich, benn es war bes Ba= ters Buchfe. Die gehört mir, fagte Sans und griff nach ber Buchje. Dho, fagte ber Alte, fo fcnell geht bas nicht, und ftieß ihn gurud. hans griff wieber nach bem Gewehr, ber Alte jog an ber geraben Seite, ba ging ber Schuß los, und Sans ftanb ferzengerabe neben bem Baumftumpf, auf bem er geseffen hatte, und rieb fich bie Mugen.

Das war boch ein furiofer Traum,

faate er.

Da - aber bas war wirklich ein Schuß; bas mar feine Täuschung. Dben in ber Lanbgrafenschlucht mar ber Schuß gefallen, rechter Sanb, benn bas Echo tam links bon ber Felsmanb

gurud. Sans ftodte ber Athem in ber Bruft. Und jest borte er es quer über bie Landgrafenschlucht tommen. Er tonnte nichts feben, aber er mußte es fo gut, als ob er es gefeben, baß es ein gro= Ber hirsch in boller Flucht war, aus bem Tempo ber Sprünge und ber Rraft, mit welcher bie Läufe aufschlugen, baß bie lofen Steine berabtlirr= ten, einer bis bicht bor feine Fuge. Dann war Alles wieber ftill.

Sans fcuttelte fich bor Froft und Grauen. Der Traum und bie nach= tige Jagb — bas hatte Alles fo inein= ander gegriffen; es war ihm, als muffe ber Pantoffel = Claus jeben Mu= genblid binter ber nächften Bappel her= portreten.

Er fah fich fcheu um; bie Monbfichel jeigte fich eben über ben Bergen gmis ichen ichwarzen, jagenden Bolten. Es mußte icon nach Mitternacht fein. Das Licht in Gretchen's Ruche mar erloiden. Sans lief, als ob er gejagt würbe, an bem Teich bin nach feinem Saufe, ftabl fich, wie ein Dieb, bie morfche Treppe binauf in feine Rammer, und betete, mas er lange nicht gethan, ein Baterunfer, als er bie Dede über bie Ohren jog.

Bahrenb Sans fich in feinem Dienft über nichts zu betlagen Urfache fanb und gang gludlich gewesen fein murbe, eine befto fcmerere Beit erlebt. Der Bater war außer fich gewefen, als es bem Sans wiber alles Erwarten nun boch gelungen war, einen Dienst im Dorfe gu befommen, und noch bagu bei einem fo anfehnlichen Danne, wie ber Bader Being. Er hatte bie haglichften, giftigften Reben wiber ben Sans geführt, und Grete batte nicht gu miber-

fprechen gewagt, aus Furcht, ben Bater, ber ja fcon frantlich und gallig war, noch mehr aufzubringen; aper biefe Reben boren gu muffen: bom berlorenen Cohn, für ben bie Traber noch viel zu gut feien, von bem Untraut, bas abgehauen und in ben Dfen ge= worfen werbe, bon bem raubigen Schaf, bas bie gange Beerbe in Gefahr bringe - bas war boch hart, zumal ber herr Pfarrer gang in ben Zon einftimmte. Der Pfarrer war ein noch junger

Mann und erft ein paar Jahre im Dorf. Er war febr haglich, flein und bunn und fchief, hatte nur ein Muge und trug eine große blaue Brille; aber er war ein febr eifriger Berr, und gang erichredlich war es angufeben und anguhören, wenn er bes Conntags auf Armen in ber Luft focht und auf bem ften Tonen bon ber emigen Berbamm= nig fprach. Much hatte er Betftunben eingeführt und wollte bon feinen Luftbarteiten wiffen, bie mehr ober weniger alle bom Teufel erfunden feien. Deshalb hatte er auch gleich einen fo gro-Ben Sag auf ben Sans geworfen, ben er noch gar nicht gefannt hatte, weil Sans auf ber Burichen-Rirmeg ber Rabelsführer und Sauptmann gemefen war. Grete, Die immer mit in Die Betftunden mußte und auch fonft manchmal in bas Pfarrhaus zur Frau Pfarrerin fam - einer noch jungen, nicht minber fromm und undulbfam war, als ihr Gatte - bekam fo viel bon ber Belt Luft und ber Belt Gun= be zu hören, daß fie manchmal gar nicht begreifen tonnte, wie ber liebe Gott nur immer noch feine Sonne auf. fie tonne fcheinen laffen, ba fie einen Menfchen, ber fo folecht fein follte, wie ber hans, trop allebem, noch immer bon Herzen gut mar, ja ber ihr, je mehr fie auf ihn ichalten, nur immer lieber und theurer wurde.

Freilich fie fingen's auch barnach an, ein fo herzensgutes, treues Gefcopf bon ihrer Liebe abzubringen! Gollte fie ihn nun auch noch berlaffen, ba er Riemand hatte, ber für ihn fprach und fich feiner annahm? Gie hatte ihn nach Allem gefragt, was fie ihm Bofes nach= fagten: ob er wirtlich, wenn er mit ben anderen Burichen bes Abends Regel fpiele, fo viel trinte und larme, bag es ein Mergerniß für ben ruhigen Bauer fei? ob er wirtlich hinter allen Mab= chen herlaufe und ber Chriftel aus ber Schente und Baders Unne bie Ghe berfprochen habe? ob er wirklich fo schlecht und läffig arbeite, bag ihn ber Bader ichon wieber aus bem Dienft schiden wolle? ob er wirtlich Jurgen Dietrich's Frau, die ihn an bem erften Tag aus ber Thur gewiesen, einen Schredlichen Drachen mit feuerrother Bunge und fürchterlichen Augen an bie hausthur gemalt habe? hans hatte auf alle biefe Fragen mit einem fraftigen Rein geantwortet und fich boch und theuer verschworen, es fei an bem Allen fein mahres Bort; nur bei ber legten hatte er geftodt und bann gelacht und Grete ben Mund mit einem Rug ftopfen wollen, und als fich Grete nicht tuffen ließ und an zu weinen fing, argerlich gefagt: Run ja, er habe ber alten habichtsnafe ihr Bilb an bie Thur gemalt, und bas habe fie reichlich ber= bient; wenn er aber gewußt hatte, baß Grete ein folches Lamento barüber machen würde, fo würde er es nicht gethan haben, und auf alle Falle wolle er

es nicht wieber thun. Benn's bann bem Sans ichien, bag Grete ihn für einmal juft genug aus= gefragt habe, fing er feinerfeits an, fich auch ein Bischen um Grete's Ungelegenheiten gu befümmern und fie mit herrn Körner zu neden, ber ja jett fo häufig bei ihrem Bater porfpreche unb gewiß ein Rerl fei, bem alle Mäbel gut fein mußten. Freilich, in feinem Regiment wurde herr Körner im britten Glied von ber zwölften Compagnie lin= ter Flügelmann gewesen fein; aber es fei fein Töpflein je fo flein, es finde boch fein Dedelein, befonbers wenn bas Töpflein ein rundes Bauchlein ba= be und basrundeBäuchlein mit blanten Speciesthalern geftopft fei. Grete ge= rieth jebesmal in großen Born, wenn hans fich nicht schämte, fo läfterlich zu reben, und fagte, fie hatte verfprochen, ihm treu gu fein und lieber in ben Teich ju fpringen, als einen Anberen gu nehmen, und wenn er ihr nicht glaube und einem armen, ungludlichen Madden bas Berg noch ichwerer mache, fo thate fie am beften, gleich auf ber Stelle in ben Teich ju laufen. Und bann hatte ber Sans genug ju thun,

bie Grete mit guten Worten und mit Ruffen wieber zu beruhigen. Und boch hatte ben Sans, wenn er fo auf ben Buich flopfte, ber alte Fintler-Inftintt gang richtig geführt. herr Jatob Rorner bewarb fich in biefer Beit eifriger benn je um Grete; aber, wie fich bas für einen ftillen, bebächtigen Mann fo ziemte, gang in ber Stille, gang mit aller Bebachtigfeit und fo, baß er fich in ber beifligen Sache biel mehr an ben Bater, als an bie Tochter manbte. Er flagte bem Alten, wie er in feiner großen Birthichaft ohne eine junge, wirthschaftliche Frau, wie bie Grete eine ju werben verfprache, gar nicht mehr fertig werben tonne, und fragte bann fo nebenbei, ob bem Schulmeifter wirtlich mit bem Stud Biefe. bas an feine Biefe grenge, gebient fei; er thue feinen Freunden gern einen Dienft, und es follte ihm nicht barauf antommen, bie anberthalb Morgen für einen billigen Preis zu verfaufen. Er behalte noch genug übrig; er fei ein be-Scheibener Mann, einer bon benen, mit benen es fich gut austommen laffe. Der herr Schulmeifter moge fich bie Sache bebenten; Gile habe es gar nicht, er fei gewohnt zu warten.

Der Schulmeifter hatte fich bie Gas che bebacht und gefunden, bag bas ibm angebotene Stud Wiesenland ben ge= forberten Breis unter Brübern werth fei, baß aber, wenn Grete ben Jatob heirathete, man gar nicht erft hinüber und berüber zu taufen brauche, sonbern fintemalen Grete boch fein einziges bem anberen betete; endlich tonnte fie | Schlimmfte; aber von ber Grete mab-Miles hubich beifammen laffen tonne,

Rind. Da Berr Satob Rorner, wie gu bermuthen ftanb, bie Sache bon bem= felben Standpuntte anfah und nur, wie es fcbien, bor lauter Bebachtigfeit nicht mit ber Sprache beraus wollte, hatte ber Schulmeifter ibn etwas ermu= thigen ju muffen geglaubt, und biefe ermuthigenbe Unterrebung hatte gera= be an bem Abend, wo Sans bie Grete bergeblich am Teich erwartete, ftattge= funben, gu Grete's Rummer, bie fchier in Bergweiflung gerieth, als ber Bater und herr Rorner heut gar fein Enbe fanben, und fie endlich, als ichlechter= bings in bem Saufe nichts mehr gu thun war, die Lampe aus bem Ru= chenfenfter nehmen und fich gu ben Mannern in bie Bohnftube mußte. Da war benn bas fo lange ber Rangel in feinem Gifer mit ben und fo leife geführte Gefprach plogitch in's Stoden gefommen und hatte bann Bult trommelte und bagu in ben boch- ein Wenbung genommen, die wenig geeignet war, Grete für bas geftorte Stellbichein gu entschäbigen.

herr Rorner war geftern Abend in ber Schente gemefen, als ber Forfter Boftelmann ben anbachtig laufchenben Bauern ergabite, bag es feit viergebn Tagen wieber auf bem Balbe ein Rreug und eine Plage fei mit ben ichuftigen Bilbbieben, und taufend Schod= Rreug-Millionen-Donnerwetter auf bie Säupter bes ober ber llebelthater her= abfluchte. Denn Giner tonne es icon nicht fein, wenigstens muffe er einen gang ausgefeimten Selfershelfer haben. aber bleichen und grämlichen Frau, Die Das legte Mal fei er gehn Minuten nachher auf bem Unfchug gemefen; bas Thier muffe unter bem Feuer gefallen und fogleich ausgeweibet fein, er habe bas Gefcheibe noch warm gefunben. Aber bon ben Dieben und bon bem Bilb weiter feine Spur, und boch fei fein Menich im Stande, einen Behnen= ber bon ber Große fo fchnell babon gu tragen, es mußte benn ein Riefe fein, wie er feinen fenne. Aber es fei gang biefelbe Gefchichte wie bamals, als ber alte Wingig noch fein fauberes Sand= wert trieb; man habe bie alten Schli= de und Braftifen noch nicht berlernt.

Sie, bie Unmefenden hatten fich alle angesehen; aber Reiner habe fich bie Bunge berbrennen wollen, und ber Förfter habe auch alsbald wieber fein Gewehr auf ben Budel genommen und fei hals über Ropf bavon gelaufen, weil er überzeugt gewesen fei, baß es heut Nacht wieber losgehe.

Co ergahlte herr Rorner in feiner langfamen Beife und fah babei ben Bater an, und ber Bater fah ben Ror= ner an, juft fo wie bie Bauern in ber Schente bei ber Ergählung bes herrn Boftelmann fich angefehen haben foll= ten, baß es ber Grete talt über ben Ruden lief. Großer Gott, mas tonnten fie meinen? Ronnten fie fo graufam fein, bem armen Sans auch noch bas

in die Schuhe zu schieben? Grete fag und ftridte und magte nicht, bie Augen aufzuschlagen, ja faum gu athmen, in ber Furcht, jest, jest würde bas Schredliche tommen, baß es ber hans und fein Underer ge= wefen fei. Aber fie fagten nichts, unb ber herr Rorner ftand endlich auf unb

Der Bater leuchtete ihm aus ber hausthur, bie er berfcolog, und tam bann in bie Stube gurud. Grete faß noch immer in berfelben Stellung, Die Augen auf bas Stridzeug geheftet, beffen Rabeln mehr als nothig flapperten. Der Alte ging ein paar Mal und ab: Grete in ber Stube auf brudte es faft bas Berg ab; fie bachte, fie mußte fterben, wenn fie es fagte, und endlich fagte fie es boch; aber es tlang ihr, als ob gar nicht fie es gefagt

Bater, Du glaubft boch nicht, bag er

es gewesen ift? Frag' ihn boch felbft! rief ber MIte gornig und ging in fein Rammer ne= benan. Grete, borte bag er fich gu Bett legte.

Sie faß noch eine Beile und weinte ftill bor fich bin. Dann padte fie ihre Sachen zusammen und ging auf ihre Rammer. Die Lampe hatte fie unten ausgelofcht; fie mußte ftets im Dunteln ju Bett gehen, wie es ber Bater auch that. Sest noch ju berfuchen, ben Sans am Teich ju treffen, magte fie heute nicht; es war überbies ichon gu fpat. Wenn fie gewußt hatte, bag er wirtlich in biefem Mugenblide noch braugen ihrer harrte, fie hatte boch al= ler Gefahr getrobt, mare gu ihm geeilt, um ihm ju fagen, bag man fich noch viel Schredlicheres als borher bon ihm ergable, und ihn bei Gottes Barmher= sigfeit gu bitten, wenn er wirflich je auch nur einen fo fündhaften Geban= fen gehabt habe, in fich zu geben unb ihr bas nicht anguthun, bag man mit Recht fagen tonne, ber Sans ift fein ehrlicher Menich mehr und fein ehrli= des Mabden barf fich mit ihm abgeben. Dann fiel ihr bie Antwort, bie ihr ber Bater gegeben, fchwer auf's Berg: Frag' ihn felber! Satte ber Bater einen Berbacht, hatte er nur eine Ahnung bon ben Bufammentunften am Teich unter ben ichmagenben Bappeln? Grete faß hochauf in ihrem Bett, als ihr biefer Bebante fam, und fie fiel gleich auf ihr erftes Mustunftsmittel in allen ihren Röthen: wenn ber Bater wirtlich bahintergetommen fei, fo= fort in ben Teich, aber bis mitten in ben Zeich, wo es am tiefften fei, gu laufen. Doch mußte fie fich bei reifli= cher Ueberlegung fagen, baß fie fich nach biefer Seite hin unnöthig angfti: ge. Sie war nur immer gum Stell= bichein gegangen, wenn ber Bater bes Abends mit bem herrn Baftor, ber Frau Paftorin und bem frommen Bertführer aus ber Porzellanfabrit fein Quartett hatte, ober fonft auf mehrere Stunden ficher bom Saufe war. Chriftel tonnte auch nichts gefe ben haben; benn wenn man Chriftel Abends um acht Uhr fagte: Chriftel, Du fannft gu Bett geben - fonnte man fünf Minuten fpater Chriftel mit= fammt bem Bett forttragen, ohne baß

fie's gemertt hatte. Tropbem tonnte fich Grete nicht be ruhigen. Immer neue Schredensbilber brangten fich bergu und bielten fie mach, tropbem fie ein Baterunfer nach

es bor Angft gar nicht mehr aushalten, fprang auf und öffnete bas Genfterchen ihrer Rammer, um minbeftens ein me-

nig frifche Luft gu haben. Die Racht mar buntel und winbig; bie ichwarzen Wolten trieben ichnell unter ber schmalen Mondfichel, bie neben bem Landgrafenberg ftanb. Grete burchschauerte es vor Froft und Furcht. Mus bem Gefprach ihres Baters mit herrn Rorner fiel ihr allerlei ein: eine buntle Racht, wie heute, mit ein wenig Mondschein, das ift so bie rechte Nacht für bas Gefinbel.

Da fiel ein Schuf - oben in ber Landgrafenichlucht! Und jest noch ei= ner! Ich, bu guter Gott! fcrie Grete, warf bas Genfter ju und fturgte auf ihr Bett. Much bu guter, guter Gott! Das ift gewiß ber Sans gemefen!

6.

Der Altweibersommer mar in biefer Nacht zu Ende gegangen. Um zwei Uhr hatte es angefangen gu regnen, und fo blieb es mit furgen Unterbre= dungen ben nächsten Tag und bie folgenben Tage. Sans fpurte es mehr als mancher Unbere, bag nun ber Commer unwieberbringlich borbei war. Go lange bie Sonne an ben Riefentannen bes Morgens hinab= und bes Abends heraufftieg, burch bie moo= figen Stämme bas weite Thal lachenb herauf grußte und broben gwifden ben ragenben Wipfeln ber Simmel hoch hernieberblaute, ber Schlag ber Urt weit in ben ftillen Balb hineinschallte und er gu jebem Sieb mit warmer, murziger Luft bie hochaufathmenbe Bruft füllte - ja, ba hatte fich's leicht gearbeitet und er hatte fich ein ganger Mann gedüntt. Aber nun ber himmel und bie grauen Wolfen tiefer und ties fer fanten, baß fie gulett fchier in ben Breigen ber Baume bingen, und aus Wolfen unendlicher Regen herabgoß, Morgens und Mittags und Abenba, fast ohne Unterlaß, daß jede Nadel tropfte und bie Baffer überall an ben Wegen und über bie Wege rannen und es ben gangen Tag burch bie regentrie fenden Wipfel faufte und flapperte und beulte - ba wurde allgemach bie leichte Urbeit ichwer und ichwerer, und er fluchte leife und laut bor fich hin und fagte fich, bag er boch ein recht armfeliges, geplagtes Menichen find fei.

Die letten Tage hatten wirklich ben armen Jungen nicht eben weich angefaßt. Der fchlimme Traum gu Racht am Teichesrand mar eine üble Borbe= beutung gemefen, bie alsbalb in Er= füllung ging. Er hatte erft gar nicht begreifen fonnen, weshalb ihn bie Leute alle fo fonberbar anfahen unb fo wunderliche Reben führten, wenn fie fich, was fie offenbar zu vermeiben fuchten, in ein Gefprach mit ihm einliegen, bis fein herr ihm fagte, mas fie im gangen Dorf über ihn fprachen und wie eigentlich Reiner mehr baran zweifle, bag ber Sans "auch babei fei". hans wurde gang wilb, als er horte, "wobei" er fein folle, aber fehr betre= ten, als ihm herr heing mit feinem mehligen Lächeln fagte: bie Sache geht mich nichts an, hans, und ich will auch nichts babon wiffen; aber Deine Gin= mietherin - fie hat fich babei nichts Bofes gebacht und ich auch nicht, Sans

- aber Deine Ginmietherin hat mir gesagt, bag Du noch manchmal bes Abende fortgingft; fie mußte nicht, wann Du wieberfamft; porgeftern feieft Du um Mitternacht getommen. Das fieht nicht gut aus, hans, und ich habe ber Müllern einen Thaler gege= ben, fie wird wohl miffen, warum. Aber ich rathe Dir gum Guten, San3; ber Rrug geht fo lange gu Baffer, bis er bricht, und bas follte mir boch leib thun; ich bin nicht ber harte Rerl, für ben man mich ausschreit und wenn Giner gum Being halt, ju bem halt ber

Heinz auch. Sans fcmur bas Blaue bom Simmel herab, bag er nicht baran gebacht habe, herrn Forfter Boftelmann in's handwert gu pfufchen und bag es eine Sunbe und Schanbe fei, einem armen Rerl fo etwas nachzureben; aber ba er feine Grunbe hatte, bie nächtlichen Bange nicht gu ermahnen, und er, als herr heing abermals auf ben Buntt ju fprechen tam, nicht 3a und nicht Rein fagte, fonbern nur wieber auf bie ichlechte, verlogene Belt gu raifon= niren anfing, gefcah es, bag er ben fclauen Bader feineswegs überzeugte. herr heing war im Grunde feines Bergens ber Unficht, bag man nicht nur Mues thun tonne, mas bas Gefeg nicht ausbrudlich berbiete, fonbern au-Berbem fehr Bieles, mas im Gefeg ber= pont fei, wenn man nur bie Borficht gebrauche, fich nicht ermifchen gu laffen. Much ftimmte er in biefem feinem ftillen Glaubensbefenninig mit bem feiner meiften Rachbarn überein, und fo murbe man unter anbern Umftan= ben nicht viel Wefens aus ber Gache gemacht haben; nur ba es fich um ben Sans handelte, ben fo angefehene Leute wie ber Schulg Gisbein, ber Defonom | hab' ich. Berr Jatob Rörner, Jürgen Dietrich, Satob Lipte und Unbere gar gu gern aus ber Gemeinde gehabt hatten, fo hielt fich Jeber für berechtigt wie berpflichtet, bem Sans mas am Beuge gu fliden, und Dant biefer Bielgeschäftigteit, bestand benn bas Rleib bes armen Jungen wenigstens in ben Mugen feiner Mitbauern, balb nur noch aus ben erbarmlichften und ichlechteften Lum= pen, "Der lange Schlagetobt" - ein Sprichwort, bas fie bem Sans icon auf ber Schule gegeben hatten, fam begleitet mit noch manchen anbern fcmudenben Beimortern, wieber fehr in Aufnahme, und wer weiß, ob fie ihm gelegentlich ihre Abneigung nicht auch auf eine handgreifliche Beife gu ertennen gegeben haben wurden, wenn es nicht eine allgemeine Rebe gemefen mare, baß es ber bans mit Dreien (Anbere fagten, mit Gedfen) aufnehme, und ber Bader Seing, mit bem aus anberen Grunben auch Riemanb gern anbinben mochte, ihm nicht fo bie

Stange gehalten hatte. bas war noch nicht bas Unb

rend ber gangen Beit nichts gu feben ober gu boren - bas tonnte ber bans nicht, wie bas Unbere, auf bie leichte Achfel nehmen — bas brudte fdwer, fcmerer, als ber fcmerfte Solgfloben. Seit jener Racht hatte bas Lampchen in Grete's Ruche nicht ein einziges Mal bon ber beftimmten Stelle aus geleuchtet. hans mußte nicht, wieviel Urfache Grete hatte, fich bor bem argwöhnifchen Bater und ben ichabenfrohen Nachbarn inacht zu nehmen, und wenn auch, bachte Sans, wer nicht magt, nicht gewinnt; ich habe auch Grund ges nug,aufzupaffen, und ristire wohl noch mehr als bie Grete; aber bas follte mir fehlen, bağ ich mich baburch in's Bods= horn jagen ließe!

hans war anfänglich fehr unwillig

auf die Müllern, feine Abmietherin, gewesen, daß sie geschwätt, und hatte ihr auch gleich fündigen wollen, ba ber Monat juft zu Enbe war und bie Frau biesmal fo wenig gablen fonnte wie ben vorigen Monat. Aber als er im Begriff mar, bas Beib fortgufchiden, bermochte er es nicht - wo follte fie hin? Reiner wurde fie nehmen; hier wohnten fie menigftens troden und er hatte fich fcon borgenommen, ihnen jum Winter bas Raff= und Lefeholg, bas ber großmüthige herr Being ihm überlaffen, ju geben; überbies mar bas Jüngfte, bas ber große Sans, weil es fo lächerlich flein mar, am liebften hatte, frant geworben. Go fing benn Sans von wis Unterem an gu fprechen und fcentte ihr ein paar Grofden, ba fie, wie gewöhnlich, wieber feinen Bfen= nig im Saufe hatte. Gie wird ichon nicht wieder fcmagen, wenn ich ihr fage, baß fie mir baburch Ungelegen= heiten gemacht hat, bachte Sans; ja er überlegte icon, ob er bie Frau Mül= ler, bie, als halbe Bettlerin, fich leicht Bugang gu allen Saufern berichaffen fonnte, nicht mit einer Botichaft an Grete betrauen folle, als er bon Grete Rachricht erhielt, und gwar burch Semand, bon bem er es am allerweniaften ermartete.

Dies war nämlich niemand anders, als ber Pantoffel = Claus, ber außer feinen Strohpantoffeln auch Rorbe, Matten, bie er aus einer jenseits bes Balbes belegenen Fabrit bezog, gu berfaufen hatte und ebenfalls biel in bie Saufer fam. Der begegnete eines Tages, wieberum mit leerem Bagen, alfo auf feiner Fahrt in bie Fabrit, bem Sans, ber oben auf bem Rach= haufewege feine Roth mit bem neuen Schimmel hatte. Der Schimmel, ein junges, unbanbiges Thier aus ber Gbene. empfanb eine überwindliche Scheu bor allen fteilen Wegen bergab, vermuthlich weil er ber Gicherheit bes hemmichuhs an bem hinter ihm her schurrenben schwer belabenen Wagen nicht traute und in Folge beffen bie fo icon große Schwierigfeit berartiger Baffagen burch eine entichiebene Reigung burchzugeben noch wesentlich vermehrte.

Gin bos Stud Arbeit, Sans, fagte ber Pantoffel-Claus, indem er bie ger= riffene Dede, bie er bes Regens wegen über ben Ropf gezogen hatte, ein wenig lüftete.

Sans, ber ben folimmen Traum noch nicht vergeffen und fich überdies eben erft über ben jest mit fcnauben= ben Ruftern und fliegenben Beiden baftehenben Schimmel zu fehr geärgert hatte, mar burchaus nicht in ber Stimmung ju einer Unterhaltung. Er brummte beshalb etwas por fich hin, bas jebenfalls feine Aufmunterung für ben Bantoffel = Claus enthielt, bie angefangene Conversation fortgu=

Nichtsbestoweniger mußte es ber alte Mann fo berftanben haben; benn er jog feine turge Pfeife unter bem Rod bervor, fette biefelbe in Brand und fagte noch einmal:

Gine bofe Arbeit, Sans ; wird aber gut bezahlt?

3ch fragte Guch nicht, was Guch Gure Arbeit einbringt, ermiberte Sans

Ru, nu, nichts für ungut, fagte ber Alte; mas meine Arbeit einbringt, bas ift balb berausgerechnet: an jebem Baar Pantoffeln habe ich zwei Bfenni= ge, an jeber Dede brei, und brauche bie gange Boche, bis ich meinen Bagen ausbertauft habe - bas ift nicht genug jum Leben, aber juft genug jum Berhungern, und ich wurbe auch fcon lange verhungert fein, wenn nicht manchmal fo ein fleiner Reben= verbienft ben Rohl ein Bischen fetter

So, sagt Hans. fagte ber Pantoffel=Claus follteft Dir auch einen Rebenverbienft machen, Sans; ja, bas follteft Du. Bügt' nicht, wie ich bas anzufangen

hatte, brummte Sans. Ru, bas fanbe fich fcon, fagte ber Mlte, nachbentlich bor fich bin rauchenb, bas fanbe fich icon, und ber Claus ift icon ber Mann, einem braben Rerl einen Berbienft gugumenben. Dienem Bater auch manchen Grofchen au berdienen gegeben, Sans: ja, bas

So, fagte Sans. Ja, ja, fuhr ber Bantoffel=Claus fort, manchen Grofden. Ja, er tonnt's brauchen und Du wirft's auch brauchen fonnen, Sans.

Wie meint 3hr bas? Run, ich meine nur, ein fo fcmuder Burice wird boch nicht ledig bleiben wollen, wie ich alter Bechfelbalg, aus bem fich bie Mabel nie mas gemacht haben, und eine Frau, Sans, und Rinber, Sans, bie toften viel Gelb, viel Gelb.

ben Ropf, bag bas Regenwaffer aus ber Dede ihm auf bie Rafe tropfte. 3d werbe auch lebig bleiben, fagte Sans, in melancholifcher Erinnerung

Und ber Alte ichüttelte bebentlich

ber fchlechten Grete, bon ber er feit acht Tagen nichts gehört und gesehen hatte. Das mare, hans, bas mare! fag! ber Pantoffel-Claus, und babei rauch

te er nachdentlicher, als je. Freilich, Du haft mir noch feine Strofbeden abgetauft und ber Grete in's baus geschickt, wie ber Jatob Rorner

Bas fagt 3hr? rief Bans und rig ben Schimmel, ber fich mittlerweise erholt hatte und ungebulbig zu werben begann, heftig am Bügel gurud.

3a, ja, fagte ber Claus, immer ge= rabe bor fich fin rauchenb, beut Mors gen ; es waren meine legte unb theuers ften, bie ich nicht hatte los werben tonnen. Da tommt ber Jatob borbei, als to eben bor ber Schente abfahren will, und fängt an ju hanbeln; bauerte lan= ge, bis wir einig wurben. Sier haft Du noch einen Grofchen, Claus, fagte ber Jatob brauf und fuchte in ber Beftentafche, und nun fahre bamit gum Schulmeifter und mach' ein Compliment bon mir und bas fchidte ich Mamfell Greten. Dho, bachte ich, Mamfell Greten! fcauft Du fo aus? fagte aber nichts und fuhr bor bes Schulmeifters Saus. Der mar in ber Schule, ja, ber war in ber Schule! Na, hans, ber Schimmel will nicht mehr fteben, und ich muß machen, bag ich noch im Schummer über ben Berg tomme. Gott befohlen, Sans!

Der Alte pfiff feinen Sunden, Die fich unterbeffen, in Anbetracht mahr= scheinlich, baß fie naffer boch nicht wer= ben tonnien, als fie icon maren, auf bem Bege mitten in bie rinnenben Waffer gelegt hatten.

Der Schimmel fteht icon noch ein Beilden, fagte Sans.

Sab' auch nicht mehr viel zu ergah= Ien, fagte ber Alte, inbem er an ben Strängen, bie fich bermirrt hatten, gut tnüpfen begann; traf bas Jungferchen allein und richtete meine Botichaft aus. Dachte, ein icon Dant gu befommen als Botenlohn und ein Butterbrob und einen Schnaps; ftatt beffen fangt bas Bungferchen an ju beulen, bag fich Gott erbarm', und wirft mir meine iconen Deden auf bie Erbe, als wenn's alte Strogwische waren, und heult immer fort. Na, bacht' ich in meinem Sinn, bas ichaut bos aus; möcht' nicht ber Rfarrer fein, ber barüber Amen fagt! Guten Abend, Sans, fomm gut nach Haus.

Die Sunbe jogen an; einer bellte auch ein wenig bor Freude, bag es enb= lich bormarts ging, murbe aber für biefe unzeitige Regung bom Alten mit einem berben Sieb beftraft; ein paar Mugenblide barauf mar ber Bans wie= ber allein und feste in großer Rach= bentlichfeit feinen mühebollen Weg bergab nach Saufe fort. Gin paar Mal lachte er behaglich, und bas war, fo oft er fich bas Bilb ausmalte, wie Grete bie Strohbeden in bie Ede warf. mahrenb er felbit, gur Berbollftanbis gung biefes Bilbes, herrn Jatob Ror= ner fehr unfanft auf eben biefen Deden jum Gigen brachte. Alles in Allem aber hatte ihn boch bie Unterrebung mit bem Bantoffel-Claus viel mehr mit Unruhe als mit Freube erfüllt. Das Brafent wollte ihm nicht wieber aus bem Ginn, und er fragte fich, ob Grete fich nicht nach und nach an ben Unblid ber Strohbeden gewöhnen würbe. Gin Mabden fei boch eben ein Mabchen, und ein reicher Freier -Simmelbollenelement, Schimmel, berbammter, wirft endlich einmal Frieben balten!

Mis er nach hause fam, hatte es gu regnen aufgehört, und man fonnte nach bem Abendbrob bie lange unterbrochene Arbeit bes Flachstlopfens auf ben troden gewischten Steinftufen bor ber Sausthur wieber aufnehmen. Sans ftanb, mit feiner geliebten Bfeife im Munbe, und fah ben Mabchen ju: bie hoffnung, Grete unter ben Bappeln gu treffen, hatte er, nach fo viel vergeblichen Berfuchen, vorläufig auf= gegeben. Die Mabchen ichmagten. Meifter Being lehnte, Die Banbe in ben Tafchen, in ber Thur und burchfprach mit Sans bas nicht mehr gang neue Thema, ob man nicht beffer thate, ben alten Ruchs wieber einzufpannen, bis ber Schimmel fich mehr an biefe Ur= beit gewöhnt habe. Da tam herr 3a= tob aus feinem Saufe quer über bie Strafe. Als er bie Gruppe bor bes Baders Thur bemertte, ftugte er, fchritt aber boch mit einem furgen "Guten Abend" borüber in bie Rebengaffe. Er hielt etwas in ber rechten Sanb, bas man bei ber Dämmerung nicht wohl er= tennen fonnte, um fo mehr, als er es im Borüberschreiten in bie linte nahm.

Die Mädchen ficherten; Sans hörte, wie bie Unne fagte: Der geht gu feis nem Schat, und Lisbeth, Die zweite: Saft Du ben großmächtigen Strauß nicht gefeben? und bie britte, Unne Rathrin: Nun wird's ja wohl richtig fein. Dann ging bas Richern wieber

(Fortsehung folgt.)

## Abgelehnter Mdel.

In letter Zeit ift es in Deutschland mehrere Male vorgetommen, daß hochftebenbe Staatsbeamte burgerlis der Abfunft ben ihnen berliehenen Abel ausgeschlagen ober fich bamit begnügt haben, bom Abelspräbitat tei= nen Gebrauch zu machen. Dies hat fürglich ber Staatsminifter heutig, bem bas Groffreug bes Sachfen-Erneftinifchen Sausorbens und bamit ber Abel verliehen war, gethan. Der weimarifche Staatsminifter Dr. Rothe bat bor einem Jahre bie gleiche Muszeichnung erhalten, fie jeboch ausge= chlagen. Much bie fruberen weimaris ichen Minifter Stichling, Thon und Bollert haben ben ihnen angetragenen Abel abgelehnt, Stichling fogar wieberholt.

Brattifde Liebe. haben Ihre Frau febr lieb, Gie laffen fie ja teinen Augenblid aus bem Bims mer!" - "natürlich, fonft geht fie in bie Ruche und focht."

Gipfel bet Robleffe. Befuch: "Wie geht bas ju, Frau Ba-ronin? Die erften bier Banbe bon Schiller's Werten fehlen ja in Ihrer Bibliothet!" Baronin: "Ratürlich, bie ftammen ja aus ber Beit, wo er noch nicht geabelt war."

## Hillmans Preise immer niedriger 5. Floor, speziell.

als anderswo, für diefelbe Qualität Maaren.



1c und be für Mus Matten, baffend für Thur-Matten u. Rugs, werth bis 3u 25e Yard. 10e für 8x6 Opa-que . Fenfier. Rouleaux an patentir-ten Spring - Rollen, (Seconds), werth bis

3c für Dimities in bilbichen Streifen -merth bis gu 10c. 2c flir Gerbinen : 49c, für Bettbeden, werth bis ju \$1.00.

## Grosser Oster-Verkauf von Kleiderstoffen, Seide, Wasch-Stoffen,

| Schwarze Kleiderstoffe.                                                                                                                                                                | Farbige Rleiderstoffe.                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-3öll. schwarze reinw. innwendbare englische Cheviots 50-3öll. schwarze reins wollene Clay Serges, patjend für Stris. 50-3öll. schwarze importiere Luftrous u. Glads finis Eichlians | 46-38ll. wollene Comce fonns, mir in grau, ein feltener Bargain                     |
| Alles gute ichwarze Stoffe und bis                                                                                                                                                     | Mues 50c Werthe in biefer Partie.                                                   |
| 46-30A. ichmarge Mels brofe Sulting, ein febr moberner Stoff                                                                                                                           | 44-38U. reinwoll. Whip-<br>corbs, Bigoreux unb<br>Granits<br>42-38U. reinwoll. Cta- |
| wollene Burr Ctamines, eine feine Qualität                                                                                                                                             | mines, folange Montag                                                               |
| 46-3öll. schwarze high-<br>finish Satin Soleits,<br>für feine Rleiber                                                                                                                  | 46-3öll. reinwoll. bes<br>fenchtete Cheviots, in<br>allen Farben                    |
| Miles extra Werthe und gut merth<br>bis gu \$1.00 bie Parb.                                                                                                                            | Unes fpegielle Werthe und werth bis gu 85c bie Darb.                                |
| 54-30ff. ichwarges frans göfifdes Broadeloth fur ichnefbergem. Suits                                                                                                                   | 48-3öll. reinwoll. Tafs  <br>feta, alle gewilnschten  <br>Frühjahrk-Farben          |
| 54-35A. fomarzes ums<br>wendbares Finnetta:<br>Luch, ein modernes Ges<br>webe                                                                                                          | 48-30ff. reinwoll. Mel-<br>rofe und Armures, febr<br>moderne Bewebe 85¢             |
|                                                                                                                                                                                        | 5 4 977 1 1 W 100                                                                   |

54-3öll. reintvoll. Benes

Ofter=Auslage

Handschuhen . . .

an erstannlich niedrigen Preisen.

Die berühmten gaza hanbicube — 2 Claips, ichwarz, weiß u. 48c

Tu Barb 3. Clofp Baris Roint Sands, ichube, in all ben borberrichens ben graben und ichmarg und weiß.

19¢ und 250 für Liste Handschuhe in schwarz, weiß. Mobe u. loh- farbig; Werthe 25c und 39c.

Basement-Bargains.

Bettinder, Kissen-Bezüge und Muslin.

au fo niebrigen Breifen, bie 3hr nach biefem Bertauf nicht wie-

ber erhalten werbet- bie berühmten Rem Port Mills Betttucher

36c für Rew York Mills Bettticher, 21 Pbs. lang mit 3s 3öll. Saum und bolle Große nach bem Säumen.

93¢ für 42 bei 363öll. Rem Port Mills Riffen-Bezüge, 33öllis

Co lange ber Borrath reicht - 2 Riften gebleichte Duslin Fas

brit = Refter - einige fo gut wie Fruit of the Loom, per 40

Leinen-Bargains Die größten Berthe

69c filt 72-380. gebleichte bouble Satin Damoit ir- land. Tafel-Leinen, nette Mufter u. werth bis ju \$1.10 per Parb.

ger Saum, bolle Große nach bem Saumen.

von Glace=

und Broadcloths,

Miles feine Stoffe und werth bis

19-30ff. ichmarge reins feib. Blgefochte Laffeta 25 Stude neue reinfeis bene Foulards, in allen ben neueften Farben ....

60 Stude reinfeibene Smig Taffetas, in 5 Stude ichwarge Twill Miles egtra Werthe und werth bi BG-38A. fcmarge reinfels bene Taffeta, eine gute bauerhafte Seibe...... Brachtvolle Berthe in Diefer Bar-tie, werth bis gu \$1.00.

Waichstoffe.

83c für 19c Dimities in ben prachtigften Schattirungen und bubicheften Defigns. 10c, 123c und 13cc für Dimitics und Ratiftes und Natiftes und Ratiftes und Ratiftes und Ratiftes und State und State

werth dis ju 25c.

121c für bestidten Swif Mul in ben bubicheften Musnern, wie in Spicago noch je gezeigt wurden, mit weisem und je gezeigt wurden, mit weisem und ich gezeigt wurden, in Spissen Disson, Socies, Erties, herfischen Scrolls und jarten fleinen Figuren — wenn Ihr jie febt, werdet Ihr sie auch Tusfen.

100 für Seibe merzeristrte Singhams, in einfachen Farben und sancy gestreiften Mustern. 971 49e und 59e für Spiben geftreifte Grens, in einfadem
Schwarz, ichwarz mit fanch farbigen
Erteifen - Die Sorte, für bie Ibr anderswo bis au \$1.00 bie Parb
bezahlt.

372¢ für importitre Sain gefireifte Dimittes, Batiftes, sebene Mulls,
Moufseline de Soie und Seide Batiftes — alle werth bis zu \$1.00 die
Pard.

## Kleider für Ostern.



Jünglings:Angüge, Alter 14 bis 19 Jahre. Jeber Angug in neueften Up=to=bate Facons biefer Saifon, hitbiche Streifen, Rarrirungen und folichte Farben, feineCheviots, fan= ch Caffimeres und hubiche Tweeds. Sebes Rleibungsftud tabellos ges ichneibert und ausgeftattet und tein Unjug in ber Partie meniger als \$6.50 merth — fpeziell \$3.98

a:Eftlide Konfirmations Aniehofen:Anzüge für Anaben, Alter 7 bis 16 Jahre — Kod, Hofe und Mefte zu einander passen — fredes Aleidungskild ift reine Wolse, feine blaue Serges, Clavs, Unfinished Worstebs, Thibets und sanch Cassimeres — jeder Anzug ist durchauß bandgeschneibert, genähr mit reiner gefärder Seibe, haben doppelstharfe Kähte u. sind positib \$6.00 weeth — unser Preis.

## Carpets und Rugs.

2c für Outing Flanelle, nette Bet für Fanch bebrudte Batiftes, efter Spirting Kattune, türstifferbe Kalitos, Dres Stife Kalitos u. Schürgen-Ging.

5c für feine Muster in dunkein Berbame. 5¢ für feine Mufter in bunteln Ber-5c 6¾ und De für Outing Flas nelle in ausgezeichnet. Mustern, Karrirungen, Streifen, Platbs, helle u. dunkle Farben.

10c für ein großes Alfortment b. Sud und fürflichen Sandille den, in einfach meis ober mit farbigem Borbet-einige werth bis ju 23c.

9c Pb. für tadellose Maaren | 150 Do. f. Fabrit-Refter Deltuch.

29c Quabrat=Parb f. Fa= brit-Refter bon 60c=

Carpet: Größe Rugs, in allen Grö. gen, paffen für jedes Zimmer, zu weit berabgefeten Breifen — eine unferer vielen Spezialitäten find die \$9.98

## Tapeten und Farben. 10 feine Mufter guter Rombina: | 25 Mufter, rothe, griine, blaue

ionen per dionei June guter stomptiats ionen per dionei per dionei Lebund aus 10 für die Wähne, 6 für die Tede und 18 Jards Borte, alles feine Cualität Taheten, u. genug in feder Partie für ein 12x15 Fub arobes 28 Schattirungen Kan Buten fers

gen, þaffend für Parlor, Ebzimsmer und Läben, bergoldete und emboffirte, Auswahl, per Rolle. 59c tig gemifchte Sausfarbe, 69c

## Droauen und Toiletten-Artikel.

| and have men of                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Paas Ofter-Gier-Farbe, 21c                                    |
| Bifterine — 25c Größe, Boulff's Flachssamen Quften. 15c       |
| 3 Grain Lithia Tablets, Rr. 1 Bo. Porag, Braufepulber ober 86 |
| Bitcher's Caftoria, Cuticura-Seife,                           |

Electric Tapeten-Reiniger ober ein Bint 2Bitch Gagel 150 .... 15c Roberts' Malt Whisty, 55¢

## Ofterfonne.

Stige bon G. Dauff.

59c für große Bettbeden, - neue Mufter, gefäumt u. fertig gum Gebraud- werth bis ju 98c.

33c für Grafh Suitings, -

4c fur farbige Lamus (Fabrit: refter), 10c Sorte, auch cor-beb farbige Dimities Fabritrefter, 10c Sorte.

und Beguge.

"Es ift bereits neun Uhr, gnäbige Frau!" Maria richtete fich in ihren Riffen

empor und blingelte fclaftrunten auf bas Mädchen. "Es ist ja noch ganz bunkel," fagte fie unmuthia.

Und bann hielt fie beibe Sanbe über bie Augen, ba bas Mabchen bie Borhange an ben Fenftern gurudgezogen

Gin mahres Strahlenbundel Ofter= fonne fluthete über ihr Bett. "Cold' feines Wetter! Bei bie War me fann man icon ben Strobbut in bie Feiertage auffeten, gnäbige Frau?"

Maria wandte sich langfam gu bem lächelnden Madchen um. 3a - und ein weißes Rleib mit

Rofentnofpen am Gurtel", fagte fie

"Das haben gnäbige Frau wohl auch als Braut angehabt?" Das "wohl auch" ärgerte Marie.

Schwagen Sie nicht, Anna. 3hr Schat wird Ihnen wohl in jegiger Zeit noch feine Rofen taufen tommen. Und nun bringen Gie mir bas helle Roftum, bas geftern bom Schneiber getommen." Das Mädchen blieb unbeweglich fiehen.

"Ich bente, gnäbige Frau will nach Rirche gehen? Erzellenz hat icon zweimal geschickt."

Die junge Frau gahnte. "Das bumme Berfprechen! Bas flehen Sie benn noch, Anna? Sie follen mir boch bas Roftiim bringen." "Aber — aber fo'n helles Rleib

in Kirche? Das geht boch garnicht, gnäbige Frau!" "Spießbiirgerei! Ihr ewiges "Das geht nicht'. Meinetwegen bringen Sie

mir, was Sie wollen." Maria fleibete sich an und schüttelte spöttisch ben Kopf, als sie in ihrem buntlen Sammetfleib mit bem golbenen

Wie blaß fie war, und wie tief und schwarz bie Ränder unter ben Augen. Und nun würde sie ihr Gebetbuch nehmen, fittfam und ernft gu ber alten Ergelleng in bie erfte Stage hinabfteigen und an ihrem Urme gum Gottesbienft wanbern. Daß bie gute Schirwig auch gerabe fie gu biefer Begleitung auserfeben. Db fie bies auch geihan hatte, wenn fie bie Stigge gelefen, bie erft geftern Abend aus ihrer Feber getom= men war? - - Diefe gottlose, moberne Satire über ben frommen Glauben großer Rinber, fammt ihrer Ungft bor Geelennoth und Gunbe!

Maria trat unwillfürlich bom Cbiegel gum Schreibtisch und blätterte haftig in bem Manuffript.

Zwischen ben Buchstaben tangten bie Sonnenfunten, sobaß ihre Augen gu fchmergen begannen.

Conberbar! Geftern Abend war fie gang ftolg, orbentlich begeistert über biefe neueste Schöpfung als Schriftftel= lerin gewesen. Und jett ftieg mit einem Male ein brennendes Roth in ihr Untlig, als fie ihre eigenen Worte, ihre in= nerften Bebanten hier niebergeschrieben fand. Dber es war wohl nur die Sonne - bie Oftersonne. Gie hatte ja noch niemals etwas Niebergeschriebenes bereut und immer eine mahren Sturm ber Bewunderung mit ihren Arbeiten erregt. Warum follte fie ba nicht im= mer mehr aus fich beraus geben - im-

mer wahrheitsbürftenber werben? Es flingelte braugen. Erzelleng fcidte gum britten Dal.

Die Gloden begannen zu läuten, unb Maria ftand immer noch bor ihrem Schreibtisch. Haftig schob sie bie Papierblätter gurud und fnöpfte fich noch auf ber Treppe bie Hanbschuhe zu. 2118 fie fcon bor ber Mohnung ber alten Erzelleng ftanb, fiel ihr ein, baß fie noch fein Befanabuch batte.

Ihre wurdige Sausgenoffin meinte lächelnd, indem sie ihr das eigene ents gegenhielt, bas Singen längst verlernt zu haben. Sie ftugte sich auf ben

Areuz am halfe vor bem Spiegel ftand. | Strafe so schwer auf ben Arm ber jungen Frau, bag Maria immer langfamer bie ftillen, fonnigen Wege gur Rirche

> ben ersten frühlingsfrischen Sträuchern blieb bie alte Dame ftehen. "Das Auferstehungsfest ift boch bas allerschönfte", fagte sie leife, inbem ihre Finger behutsam die jungen Anospen

Maria nidte. Gie mußte immerhin ben Glodentonen laufchen. Es waren fo weiche, tiefe Rlange bazwischen, bie an irgend eine Mädchenftimme erinner= ten, die sie lange, lange nicht mehr ber= nommen hatte.

Ms fie weiterschritten und bereits bie rothen Steine bes Gotteshaufes bor ihnen auftauchten, blidte bie alte Dame fragend gu ihrer Begleiterin auf.

"Werben Gie heute mein Gaft fein, meine liebe Frau Maria? Die Rinber tommen aus Votsbam, und bem Aller= fleinsten will ich Oftereier versteden. Da fonnen Sie ein gutes Werk thun und fo einer alten Grogmama bei ihren Pflichten helfen. Der Junge hat fich einen Ofterhafen gewiinscht, ber mit bem Ropfe niden und bie Ohren bemegen fann. Den mliffen Sie feben, Frau

MIs fie teine Untwort befam und ber blombe Ropf fich tiefer, immer tiefer neigte, fuhr sie berglich fort: "Sie burfen nicht fo finfler aussehen, liebes Rinb, wenn Gie unfern herrgott befuchen. Er ift ja auch für Gie geftorben und am britten Tage wieber auferftan= ben. Oftern ift ein Fest ber Freube, bes neuen Lebens und ber heiligen Erfenninig. . Aber nicht fo traurig fein, nicht so verschloffen, Rind! Seben Sie boch mal bie anberen Menfchen um uns an! Mile gehen mit hellen Augen gur

Maria blidte auf. Sie wollte guerfi mit turgen, fcroffen Worten aniworten, tonnte aber nicht, als fie bas giltige, milbe Frauenantlig neben fich fab. Immer fefter preftie fle bie Lippen gu-

Dicht vor ihnen ging eine Mutter mit ihrem kleinen, blonben Mäbchen. Das plauberte immerzu, und Maria tonnte gang beutlich bie belle Rinber= ftimme berfteben. "Sind auch richtige Engel ba, Ma=

ma? Und barf ich wirklich tein eingiamal an einem Buderei leden, wenn ber liebe Gott gufieht? Für wen foll ich benn beten - - für Dich, für Bapa, Großmama ober Zante Gertrub?"

"Für alle," fagte bie junge Frau. "Für alle!" — — Maria hatte bloklich bas Gefühl, als ob fie zu bem Kinde hingehen muffe und zu ihm fagen: "Bergiß auch mich nicht, Du -

- Du Holbes!" Und bann icamte fie fich wieber, wie thoricht fie fein fonnte.

Erzelleng Schirwig, bie ein Weilchen finnend bor fich hingeblidt hatte, fragte plöglich, indem fie auf bas Rind wies: "Ihre Kleine ist ja wohl auch in die-sem Alter, nicht wahr, Frau Maria?" Maria, bie bereits ben Jug auf bie Steintreppe, bie in bie Rirche führte, gefett hatte, blieb fteben.

"Rein, Erzelleng - - fleiner ift mein Rind, zierlicher. Es tann aber auch gewachsen fein, ba ich es feit Beih= nachten nicht gesehen habe."

"Urmes Mabelden," fagte bie alte

Dame gang leife. Maria hatte es aber boch gehört. Wie eine Anklage war biefes Wort in ihre Seele gefallen. Und fie ballte bie Sand gufammen, bie ben Urm ber Grgelleng in bas Gotteshaus führte. Die lächerlich ihr dieses Alles erschien! Diefer Kirchgang, biefe anbächtigen Menichen, biefe geheimnifvolle Stille in bem großen, fühlen Raum. Und bie alte Dame bier an ihrer Seite, bie mit ihren frommen Worten ihre Freiheit bannen, ihre Geele erretten wollte. Um meiften aber beangstigte fie biefes felt= fame Gefühl, bas in ihrer Bruft er= wacht war, als bie Gloden geläutet hat= ten. Und nun, ba es ftill um fie murbe, als fie in ber Rirchenbant faß, wollte biefes Gefühl auch noch nicht weichen. Und fie hatte boch hinguslaufen follen gu ihren Freunden, bie fie erwarteten. bie auch das Ofterfest nach ihrem Wohls gefallen feierten, freilich ohne ben Bebanken an Bergangenheit und Zukunft.

Aber fie tonnte nicht. Sie faß gang bewegungelos, beibe Sanbe frampfhaft um bas Gefangbuch gelegt. Sie schlug fogar, als bie Orgel ertonte, bie borges zeichnete Seite bes Rirchenliebes auf. Und als ber Befang begann, schauerte fie zusammen und beugte bas haupt noch tiefer über bie tleinen, gebrudten Buchftaben. Gingen tonnte fie nicht, aber lefen, jebes Wort lefen, bas ba geschrieben stand. Wie lange hatte fie bas nicht mehr gethan!

Neben ihr faß ein junges Paar unb hielt die Röpfe über ein Gesangbuch. Seine Sand lag auf ber ihren, und bie Mabchenstimme gitterte ein gang flein wenig.

" Maria fireifte bie gludlichen Gefichter, schlug plötlich bas Buch zu und faltete bie Hände. Sie bachte an einen Oftertag vor fechs Jahren, als fie auch noch fo jung, fo fromm und gut in ber Rirche gefeffen hatte. Erich an ihrer Seite, mit einem iconen Lächeln um bie Lippen. Und nachher, als ber Gottesbienft borüber war, hatte fie haftig bie Sand bes Berlobten ergriffen und fie heimlich mitten im Gebrange ber Menschen an ben Mund gepreßt.

"Du - Du, ich hab' Dich lieber Is Gott; ift bas Gunbe?" Er ichüttelte ben Ropf.

"Liebe ift niemals Sunbe, Maria!" Während ber Predigt wandte fich Erzellenz Schirwig zu ihrer Nachbarin um. Bartlich ftrich fie ber jungen Frau über bie im Schof verschlungenen Banbe. Und nach bem Gottesbienft fprach fie tein Wort, als fie bas Antlit neben fich betrachtete. Nur als bas fleine blonbe Mäbchen wieber bor ihnen ging, blidte Maria auf.

"Ich glaube, meine Lotte hat noch helleres haar", meinte fie traumerifch. Und bagu gang buntle Augen. Fin= ben Sie bas biibich, Erzelleng?"

Die alte Dame nidte, antwortete aber nichts.

"Und flill ift bas Rind, fehr flill und ernst für feine vier Jahre", fuhr Maria haftig fort. "Meine Schwiegermut= ter schrieb mir neulich aus G., daß bie Rleine feine Buppen mehr mag. Mm liebften fitt fie bei ihren Bilber= büchern.

"Dem Rinbe fehlt bie Mutter", wollte die alte Dame fagen. Als sie jedoch bas erregte Geficht ber Frau fah, fcuttelte fie nur ben Ropf.

"Da find meine Entelchen ja bie reinen Strafentinder mit ihren Tollheis ten. Gie werben ja heute feben ,wie fo eine arme Großmama geplagt wird." Sie war in bas Baus getreten, unb Maria ftugte bie alte Dame beim Trep-

"Ich muß leiber für Ihre freundliche Ginladung banten, Erzelleng. 3ch bin bereits anderweitig verfagt heute. Man erwartet mich zum Diner im Rünftler-

3m erften Stod murbe bie Rorribor= thur aufgeriffen und ein ganzer Schwarm Rinber flürzte binaus. Die bie Rletten hingen fie an ber alten

Grogmama - - liebe, fuge Groß= mama!" In allen Tonarten schwirrte es um bie Ueberraschte.

Maria ftand gang allein am Treppengeländer. Nach ihr ftredte fich feine Rinderhand aus, ihren Namen rief Nie= manb. Gerabe tonnte fie noch feben, wie die Großmama im Triumph in ben Rorribor gezogen wurde, und bann fiel auch schon brohnend bie Thur in's Schloß. Der Junge, ber gang kleine, haite sie zugeworfen.

Und immer noch blieb fie laufchenb fleben und fah in Gebanten lauter bunte Gier und ben großen Ofterhafen, als sie ben Jubel hinter ber Thur ber-

Ob man ihrer Lotte auch Oftereier verstedt hatte? Ob die alte, einfache Frau in ber fleinen Stabt wohl an fo gebacht hatte?

## 5 jährliche Frühjahrs-Eröffnung

# größten Kleiderladen

Gine prachtvolle Auswahl bon ben neueften 3been in forretten Rleibern für Danner und Anaben . . . eine Rombination bon Werthen und magigen Preisen . . . Der Dub, ber grofte Rleiberlaben in ber Welt, tauft bortheilhafter u. vertauft in folge beffen beffere Rleiber ju einem biel niebrigeren Preis, als irgend welche bon feinen Rons furrenten . . . Jebes Rleidungsftild in unferem riefigen Sager tommt birett bon ben Fabritanten und wird extra für uns fabrigirt.

Elegante Aleider für das Frühjahr.

Unjer neuer . Ellemere". surjer Box lieberrod, in allen nur \$10 bis \$30 und Bhipcort, für Musgehen .......

Unser hübscher "Paletot" Frad Frühjahrs-Anguge, mobile frühjahrs unden Geffetten . . . pals fügem und bem hübschen einsache fend für Abend= ober 

ftigem und bem hubichen einfachs

Extra speziell für die Eröffn ung.

Schwarze Clay Worsted Anzüge . . . . . 1200 echt reinwollene 15-og. fcwarze Clan Worfted Mnglige, alle Grogen bon 34 bis 42, birtlicher Werth 812.00.

Geine Grubjahrs = Manner = llebergieber, in den furzen Ellsniere Bog Facons . . sowie fange wasserbiete Graveneties . Reisbungsstüde, gemacht um für \$20 vertauft zu werden . . . Eure \$14.75

Mobijde Bring Albert Rode und Beften für Manner . . . Seibe faceb, gemacht bon iconen, m mit handgemachten Anopflöchern und Worftebs und Ameebs . . .

Bubiche Manner . Beinfleiber . .. gemacht bon iconen, mobifden 

## Ofter= und Konfirmations=Anjuge für Knaben.

Die feinsten Erzeugniffe ber beften Fabritanten ber Welt von Anaben-Rleibern . . . hochfeine Stoffe ju niedrigften Preisen . . . wir bieten geschmadvollen und sparsamen Eltern besondere Berlodungen . . . weshalb bringt Ihr Euren Jungen nicht her und tauft ihm einen neuen Anzug für Oftern oder Konfirmation.

Bunglinge-Anguge . . Alter 13 bis 20 . . ichwarze, blaue und ausgewählte Sancies . . zweifnopfig doppelbruftiger, einfach militaris for und gewöhnt der Schnitt . . cine große Auewahl ban 812 und 813.50 Angügen, fpezieller Gröffnungspreis Einfache und boppelbriftige Aniehosen-Angüge für Anaben . . . mit und byne Expent. 7 bis 16 . . . dieselbe Facon und Schneiberarbeit wie bei ben für junge Manner . . . Eure Auswahl von acht \$6- und 3wölf \$7-Partien . . . fpe zieller . . . . \$4.75 

Hüte, Kappen und Ausstattungen für Knaben Beide und ficife Anaben bute . . . genaue Radahmung en von all' den beften

... Sailor= ober Byron=Aragen . . . 48c bis \$3.98.

Herz, daß sie selber ihrem Kinde keine nem befriedigenden Blid ihr dunkles "Ja, Papa hat mir welche mitge-Oftereier geschickt hatte. Bielleicht hatte Rirchenkleib. Und bazwischen hörte sie bracht", sagte sie leise. es fich gerabe einen folden großen Dfter= Glodenläuten und andachtigen Gefang. Da fprang Maria empor. Gie ließ hafen gewünscht, wie ber kleine Junge, und Niemand war bagemefen, ber bie= fen Bunich erfüllte. Go einen, ber mit ben Ohren madelte und ben Ropf bewegte, so einen gab es gewiß gar nicht in bem entlegenen Städtchen, wo Erichs

lin gewiß auch nicht an bas Rind ge= Einma! hatte fie ihn wiebergesehen in bem Bierteljahr ihrer Trennung; bon ber Pferbebahn aus, als er über ben Potsbamer Blat fchritt. Gin Glud, bag er ben Ropf fo tief gesentt

Mutter mobnte. Und er felber batte

bei feinen vielen Gefcaften in Ber-

trug und fie nicht bemertt hatte. Sie mar ja so roth geworden, so brennend roth. An jenem Tage war gerabe ber Schluß jener Erzählung in ber Zeitung erschienen, beren Inhalt ihn ba= mals fo emporte. Er hatte ihr bie Beröffentlichung verboten, er hatte fie angefleht, bie Arbeit zu vernichten, über

Und fie hatte nur tropig ben Ropf geschüttelt und ihn einen Bebanten, eis nen Philifier genannt.

fich in ber Runft nicht feinem Willen unterwerfen. Gie wollte fchreiben, wie es ihr in die Feder floß, wie ihr inner= ftes Gein fühlte, begriff und ahnte. Geine Unficht fant fie lacherlich, "bag eine Frau fich burch bas Blokftellen ihrer innerften Gebanten bor ber Welt erniedrige."

Gie trennten fich, bie Großmutter holfe fich bas Entelchen - und Da= ria wurde eine brühmte Frau. Benige Wochen noch und fije waren auch bor ber Welt geschieben, bor Gericht und Menfchen. Frei war fie bann - gang, gang frei.

Da - fest hatte ber Junge gewiß feinen Ofterhafen. Das mar ja eit Judgen hinter ber Thur, bag Maria orbentlich zusammengefahren war. Und fo talt fand fie es mit einem Dale, fo leer und obe in ihrer Wohnung, als fie hinaufflüchtete. Durch alle Zimmer lief fie, in allen Eden fuchte fie und wußte boch nicht, was fie finden wollte. Und bann fam bas Mabchen und fragte, ob fie noch bor bem Geschäftsschluß etwas zu beforgen hatte.

- 3a - - einen Ofterhafen sollte fle bringen, brüben aus ber Ronbitoret, ba ftanb ein gang großer im Schaufenster. Er mußte aber mit bem Ropfe niden und bie Ohren bewegen

fonnen. Als bas Mädchen fort war, lächelte Maria. Sie blidte auf ben Stubl, über welchem bas helle Seibengewand für bas Diner im Rünftlerhause lag. Es fiel Maria ploglich fomer auf's | Mes ichob fie zurud und ftreifte mit eis

Und als fie bor bem Schreibtisch fland, nahm fie ploglich bas geliern vollendete Manuffript in die Sand und gerrif es. Und wieber flieg ibt bas Blut in's Antlit, gerabe als ob fie im Rieber mare. Und bas Rursbuch fchlug fie auf und suchte nach bem Grabtden,

wo ihr Kind zu erreichen war. Bier Stunden wurbe fie fahren, bielleicht gerabe beim Sonnenunter= gange in G. eintreffen. Aber fie hatte boch plöglich folche Sehnfucht betom= men - - folde schredliche Gehn= fuchi!

Maria mußte über bie Felber geben. Der Bahnhof bes Städtchens lag brau-

gen bor bem Thore. Es war fo fiill fo friedlich ringsum= her. Rur bereinzelte, fefttäglich getleis tete Menschen gingen an ihr borüber.

Die Sonne ftanb bereits tief ambimmel und bas Birpen ber Beimchen, welcher ber Name feiner Frau fiehen bas 3witschern ber Bogel aus ben Furchen bes jungen Rrautes murbe leifer .immer leifer.

Mur noch ben einen Quermeg an ber Mühle vorüber, über ten Steg bes Und fo war es gefommen. Sie tonnte Grabens, an bem fie friiher bie Bergißmeinnicht mit Erich acpfludt, und bann tonnte fie ichon bas rothe Ziegeldach bes haufes feben, in bas die Grogmutter ihr Entelfind geholt.

Maria mar icon an ber fleinen Holzthur und fpahte burch bas Gitter in ben Garten.

Und es tam plotlich wie ein Jubelfchrei über ihre Lippen, fobag Klein-Lotte alle bunten Steinchen aus ber Schurge fallen ließ, bie fie in ben Begen aufgelefen. Gang ftill blieb fie stehen, mit großen, glanzenden Augen. Mama war ja wieder ba. Die liebe, schöne Mama! Sie kniete vor Lotte

blaffe Rinbermange. Mein Aleines - - Guges haft Du mich lieb? Cag', bag Du mich lieb hafi", flehte sie unter Weinen und Lachen.

nieber und prefite bas Geficht gegen bie

Lotte fonnte aber nichts fagen. Cie legte nur gang fest bie Urme um ben Sals ber Anieenben. Und ben Munb brudte fie gegen Mamas Lippen, und gludlich mar fie, ach, fo gludlich!

Maria midelte ben Ofterhafen aus bem Papier und fette ihn mitten in ben Weg bor Loties Füßen.

"Sieh mal. Rleines nur mal, was ich eben im Felbe gefangen habe", flufterte fie athemlos. "Gefällt Dir ber - - ja - - haft Du auch viele Gier, viele icone, bunte Budereier beute befommen?"

Lotte nidte. Ihre Augen wanderten bon bem Ofterhaufen zu haufe, aus beffen Thur foeben ein Mann trat.

bas Rind aus ben Urmen und fah hoch aufgerichtet in zwei buntle Mugen, bie mit ungewiffem Blid an ihrer Geftalt bafteten. Und als fie bor ibm ftanb, als er nicht einmal bie Sanb nach ihr ausstreckte, nicht einmal ihren namen rief, ba fam wieber ber Trop, ber alte, unbanbige Trop über fie. Und fie ging an ihm borüber, fchritt in's haus und burch bie alten, wohlbefannten Raume

gu Grich's Mutter. Bang langfam war fie gegangen, laufchenb, ob er fie nicht gurudrufen

Doch Mes blieb ftill, felbst bas Rind fchien er mit feinen Bliden gu bannen. Mitten in ber Abendfonne faß bie alte Frau am Fenfter. Sie hatte bie Bibel im Schof, und bor ihr auf bem Nähilichen ftanb ein Glas mit fris ichen Beilden.

Als Martha ihr bie Hand entgeg firedie, wurde fie fefigehalten, fobat ihre Finger gerabe auf ben Blattern ber beiligen Schrift ruhten. "Das ift recht bon Dir, bag Du ge-

haft ihm ja weh gethan, bem Jungen. Maria fcuttelte ben Ropf. "Ich wußte nicht, bag er bier war, Mutter. Ich - ich habe nur mein

tommen bift", fagte bie alte Frau. "Du

Rind feben wollen." Traurig blidte bie alte Frau empor. Die Finger über ber Bibel loften fic. "Er war wie im Fieber, Maria. Er wußte, bag Du tommft, er bat ja ben gangen Tag nichts weiter gethan, als bem Rinbe bon Dir ergablt. Und alle

Beibe haben sie auf Dich gewartet." -Maria borte nicht mehr. Gin Jauchgen war in ihr, eine Geligfeit, wie in jenen Brauttagen, als bie alte Frau hier ben Myrtentranz im Garten für fie geflochten. Sie lief hinaus und rief feinen Namen. In ihrer Stimme gits.

ternbe Gehnfucht, beiges Berlangen. Und bann ftanb fie ploglich ftill und blidte fich berftort um. Lotte fak im Canbe und fpielte mit bem Ofterhafen. Und niemand fonft

war bei bem Rinbe als die Fruhlingsblumen, die Baume und ber Abendion-Sie rig bas Rind empor und fragte nach bem Bater. Und Lotte beutete

nach ber Thur, bie gu ben Wiefen, bie aum Bahnhof führte. Gin letter Rampf noch, ein lettes Buden um ben Mund, und bie junge Frau lief ploglich mitten burch bie Belber, bet buntlen Geftalt nach, bie ba

bor ihr mar. Er wandte fich erft um, als fte feinen Arm berührte. Er batte fie langft ge-bort, langft ihre Rabe gefühlt, aber er fcamte fich, ihr feine Mugen ju geigen

(Fortfegung auf ber 13, Seite)

Bedingungen:

Spezial=

Bedingungen

für Dobel:

\$25.00 werth, \$2.50

baar, \$2.50 monatlich.

850.00 werth, \$5.00

baar, \$4.00 monatlich.

975.00 werth, \$6.00

baar, \$5.00 monatlich.

\$100.00 werth, \$7.00

baar, \$6.00 monatlid.

# Schwache leidende Männer kurirt



Diefe Methode, welche nur mir befannt ift, und nur in meiner Office angewendet wird, ift die einzige Methode in ber Welt, welche Mannern jeden Alters Chrgeis, Rraft, Starte und Mannestraft verleiht.

Es ift eine vollständig neue Entbedung und grundverschieben von allen ande-ren, die jest angewendet werden für eine heilung von verlorener Mannestraft, neidlechtlicher Schwäche, unnaturlicher Berlufte, Baricocele, Strittur etc. Sie ist bon mir in taufenden von Fällen, Die ich in den letten Jahren behandelt habe, gründlig erprobt worden und, die Menge der Zeugnisse, die mir freiwils lig zugeschiet wurden und in meiner Office aufliegen, beweisen diese Behaups

Es gibt keinen Fall von den obengenannten Krankheiten oder irgend einer anderen Unordnung des Mervensustens, kleine oder geschrumpfte Organe hersvorrufend, welche meine Methode nicht zu heilen vermag. Sie wirft direkt und angenblicklich auf das Gehirn und die Nerven-Zentren.

Meine Methode heilt, nachdem alle anderen Mittel und Aerste versagen. Sie heilt Euch schnell und dauernd.

Ihr verspürt die Wirkung derselben nach den ersten paar Behandlungen, und bald fühlt Ihr wie ein neuer Mensch, und nachdem Ihr den vollen Kursus durchgemacht habt, wird es Euch scheinen, als ob Ihr nicht über zwanzig Jahre alt seid. Das Leben sindet Ihr wieder des Lebens werth und Ihr seid wieder im Stande, Eudi an dem Bergniigen der Mannesfraft zu erfreuen.

Dies gilt Euch Leuten, denen es an Muth fehlt, deren Nerven zittern, deren Augen den Glanz verloren haben, deren Geist getrübt ift, deren Gedansen verswirtt, welche schlafs und ruhelos sind, deren Bertrauen erschüttert ist, die versstimmt und leicht entmuthigt sind. Bögert nicht.

3d heile Baricocele, ohne Coneiben, fdmerglos. 3ch labe jeben Mann ein. ber andere Behandlungen und Arzie versucht hat, in meine Office zu kommen, woselbst ich ihm gerne meine Behandlungsmethode erkläre. Diese Methode beseitigt die Schreden der Chirurgie und langsam ziehen sich die vergrößerten und tranien Abern zusammen und die Straft ist vollständig wieder hergestellt.

3d beile Striftur, ohne Schneiben ober Dehnung. Meine cleftro-chemifche Methode löst die erstantten Theile allmälig auf und die Striktur schwindet das hin wie der Schnee vor der Sonne. Sie heilt und macht den Kanal frei und kräftigt die Genital-Nerven.

Ich heile auch um geheilt zu bleiben: Blutvergiftung, Gonorrhoea, Gleet und alle anberen Krantheiten der Arin-Organs.

Sicherheit ber Beilung ift was Ihr wollt! - 3ch gebe Guch eine eine gefetliche Garantie, Ench gu beilen, wenn ich Guren Gall übernehme.

Bas ich für Andere gethan habe, kann ich auch für Euch thun.

Das erfte deutsche medizinische Institut in den Ber. Staaten

246-248 State Str., nahe Jackson Boulvd.

Sprechstunden: Montag, Mittwoch und Freitag, 8.30 Vorm. bis 6.30 Abends. Dienstag, Donnerstag und Samstag, 8.30 Vorm. bis 8 Uhr Abends.—Sonns von 10 Borm. bis 1 11hr Nachm.

für bie "Conntagpofi". Runterbuntes aus der Grofftadt.

Schlagichatten aus ber Stabtwahl. - Coughlin unb feine rothe Wefte, in beren weiten Tafden er bie Erfte Barb bat. - Des ftreitbaren Garlan Felds gug wiber "Charlie" Martin und bem "blinben Willem". - Der Staatsmann ber 19. Ward und bas Bebeimnig feines Erfolgs.

Oftern fteht bor ber Thur, und bicht hinter bem Frühlingsfest ber Monat Upril, welcher biesmal - ominofer Weise am Erflen, bem Narrentage mit ber Stadtmahl eröffnet mirb. Bon ben mehr als 160 Randibaten, welche für Stadtraths-Site aufgestellt find, tonnen beim beften Willen nicht mehr als 36 ermählt werben, benn nur fo viele Vatangen gibt es im Gemeinberath zu befegen.

In ber 1. Warb, bie fich nunmehr bom Flug bis gur 22. Gir. erftredt unb gegen 15,000 Wähler gahlt, sucht die Municipal Boters' League", unter= ftügt bon ben bornehmften republita= nischen und bemofratischen Rlubs ber Stadt, ben bieberen "Johnny" Cough= lin abzufägen, ber jest feit zehn Jahren als Bertreter bes Geschäftsviertels von Chicago im Stabrath sitt und im Laufe biefer Zeit bom Inhaber einer fleinen Babeanftalt burch bie 3mifchenftation ber Schnapstneipe gum "Bantier und Shpothetenmatler" aufgerudt ift. Man muntelt, bag ber betriebfame "Johnny" fein Haupteinkommen als Direttor ver-Schiebener "lleiner" Lotterie-Gefellschaften bezieht, bie feit Jahren, und gwar bis bor gang Rurgem mit hoher obrigfeitlicher Dulbung, in Chicago gan; unglaublich profitable Gefcafte machen. Wie viel bem famofen Stadtvater bas wundersame Liebeslied an Schriftftel= ler= und Romponiften=Honorar einge= tragen hat, bas feinem ichöpferischen Beifte entsprungen, ift nicht genau befannt, boch fehlt es ihm nicht an mancherlei anderen fetten Rebeneinnah= men. Es barf mit ziemlicher Gicher= heit angenommen werben, daß Cough= lin fein Schäfchen im Trodnen bat unb bag er feiner Borliebe für farbenprach= tige Gewänder auch bann wird weiter= fröhnen fonnen, falls es wiber alles Erwarten bei ber fommenben Wahl wirklich gelingen follte, ihn aus bem Sattel zu heben und an feine Stelle ben Bauftellenmakler David 2. Frant gu fegen, ben bie Republifaner Jenem gegenüber geftellt haben. Herr Frant wird von ber "Municipal Boters' League" unterflütt, obschon er nicht be= ren erfie Wahl gewesen ift. Man fucht ihm ben Sieg zu sichern, indem man bie fatilinarischen Existenzen, welche bas Gros bon Coughling heerbann bilden, burch Winke mit ben Zuchthaus= thoren und anberen Drohungen bom Stimmen abzuschreden fucht. Dag biefe Methoben ben gewünschten Erfolg haben werben, ift um fo weniger gu er= marten, als in ben meiften Stimmbegir= ten ber Ward Coughlin nicht nur bie Ratilinarier=Schaaren auf feiner Seite hat, fondern auch bie Wahlbeamten beiber Parteten. Garnicht gu reben, bon ber Unterftugung, welche bem Staatsmann mit ber rothen Wefte und bem grünen Frad, ben braunen Aniehofen, lila Strümpfen und bito Schnal-Tenschuben feitens ber Polizei gutheil wirt, bei ber er mertwürdigerweife fo fehr in Gunft fteht, baß felbft bes Bolis zeichefs offizieller Erlaß bie Schut= mannschaften nicht gur Neutralität gu bewegen vermocht hat.

In ber 4. Warb fambft Alberman men, bag feine Ranbibatur eine ber= ihn jeboch bie Republikaner nicht wieber Raubbein. Rent wußte fich aber gu brachte bas Runfifilid fertig, als Reubetehrter fofort bie Stadtrathe-Randi= Gefälligfeiten und Bortheile ausgumir= fen. Er ift beshalb in biefem Fruh= nun - fo gut's feine Blindheit ihm geflattet - hoffnungefroh ben Erwerbsgelegenheiten entgegen, welche es mabrend ber nächften gwei Jahre für einen gemanbten und nicht eben ängftlich ge= wiffenhaften Mann im Stadtrathe geben wird. - Freilich, es mag ihm ein Strich burch bie Rechnung gemacht werben. Es fteht ihm als Gegenfanbis bat ein junger Apotheter gegenüber, beffen politische Talente und Fähigfeiten nicht zu unterschähen find. James B. Crowley, so beißt ber junge Mann, ift - wie ber name befagt - von iris fcher Abtunft. Gein Gefchäftslotal befindet fich inmitten eines Diftritis mit start polnischer Bevölkerung. Was hat Crowlen gethan, um sich bei feinen

In ber 5. Ward ift's im vorigen Jahre burch Bereinigung ber wohlan-

Diefe Baaren jum Berfauf in allen vier Laden.

1901-1911 State Strasse.







Abbilbung, gemacht aus feinem Carthols und ein angerft nügliches Etild Dob



Privat-

Ablieferungs-

Inftem.

Biele Leute taufen nicht

gern auf Rredit wegen

der Anzeige an bem

Ablieferungswagen -

folden fenden wir die

Cachen auf Berlangen

mittelft Bagen ohne

Shilder. Reine Extra:

Roften.

Teppiche- und Matraken-Bargains. 5 guf lange Empria Rugs, wendbar. 9x12 Bilton Ruge, Oriental-Mufter .

Guter Enpefiry Bruffeler Carpet . Dob Bilton Staire und Borders

.. 39c Beife Greetflor Matragen. . 73c 8 Dio. Riffen, gutes Tiding.

Empire Jugrain Carpet, Spezial: Berthe

1901-1911 State St. 30!1-30!9 State St.

frändigen Elemente gelungen, ben ba-

maligen, fich um Wieberermahlung bewerbenben Alberman Billy" D'Brien,

Schwager und Geschäftstheilhaber bes

unbergleichlichen Johnny Bowers, falt

gu ftellen. In biefem Jahre will man

berfuchen, ob fich biefelbe nügliche und

wohlangebrachte Prozedur nicht wie-

berholen läßt in Bezug auf "Charlie"

Martin, ber bie Warb -nun fchon viel

gu lange im Gemeinberath bertritt.

Bon ber "Municipal Boters' League"

ift für ben Rampf gegen biefen unb

anbere Drachen im politifchen Gumpf

Chicagos ber Er-Alberman John Man-

narb Harlan gewonnen worben - ber

fireitbare Cohn bes gleichnamigen

Bunbes-Oberrichters. Jung = Sarlan

bat feiner Reit im Stabtrath felbft ben

raufluftigfien unter feinen Rollegen,

barunter befonbers bem "Bull" DC=

Carthy aus bem Schlachihausrebier.

burch feine oftmals befundete Rampf.

bereitschaft imponirt, welcher ber nos

thige Nachbrud berlieben wird burch

eine mehr als fechs Fuß lange fehnige

Geffalt und ein Baar Urme, wie ein

Bilbhauer fie fich als Mobell munichen

muß, wenn es gilt, einen Glabiator gu

mobelliren. Wie Simfon unter bie

Philifter berabzufteigen pflegte, fo

Schreitet Sarlan nun burch bie Diftritte,

in welchen bie Rents und bie Martins,

bie Coughlins und bie Rennas mit

Muthmaglich wird herr harlan

feine Rampftour auch auf die 19. Bard

ausbehnen, wo ber fcon borgenannte

Powers fo feft im Sattel figt, bag bie

republitanifche Partei-Organifation es

in biefem Jahre für gang zwedlos er-

achtet hat, ihm einen Ranbibaten ge=

welche Powers nicht für einen geeig-

neten Bolfsbertreter erachten, für ben

Ranbibaten ber Ginfteuer-Leute gu

ftimmen, einen jungen Sanblungsgehil-

fen Namens Rufus Roob. Dag es ge-

lingen wirb, ben Powers abzuman=

beln, ift allerbings mehr als fraglich.

Durch regelmäßige Bertheilung bon

weihnachtlichen Festbraten an bie gahl=

reichen armen Familien in feinerWard,

burch Betheiligung an Begrabniffen

(beren Roften er auch wohl befireitet,

wenn's Noth thut), an Rinbtaufen unb

Sochzeiten, burch Berichaffung bon Ur-

beitsgelegenheiten für Taufenbe bon

irifden und italienifden Tagelöhnern

bat biefer Schlautopf fich bei bem "ge=

meinen Bolte" ber Barb fo in Gunft

gefest, baß fich baffelbe ben Rudud

barum icheert, ob bie allgemeinen In-

tereffen ber Stabt burch bie Mitglieb=

schaft bes Burichen im Stabtrath ge-

fahrbet werben ober nicht. 3m bort-

gen Frühjahr fündigte Bowers an, bag

er nachgerade felber genug hatte bon ber amtlichen Laufbahn und fich am

Enbe feines gegenwärtigen Termins

in's Privatleben gurudgiehen murbe.

Er hat fich ingwischen anders befonnen.

Man tann hieraus nun folgern, bag Bowers es boch nicht für gang ausge-

ihrem Unhang haufen.



Gleganter 3: Stude Parlor Suit, febr fcon polirter Ginifb in murf, Diamond tufted, Die Lehnen find mit importirten Damafts und Geiben ogen, ein eleganter Suit, fünftlerifchen Gefcmad gufrieben gu 6.95

> ===Unfer neues==== Offenes Konto : Shitem

bietet mehr den Raufer begunftigende Bortheile ale all die altmodifden Breditplane gujammen. Reine Giderheit, feine Binfen, feine Rollettoren, feine Mortgage, Die laftige Gange jum Friedenerichter nothwendig macht-nur ein einfaches altmodifches Anfdreibefonto - und immer die beften Werthe.



501-505 Lincoln Av. 219-221 North Av.

# Thurmuhr-Apotheke.

Kopfschmerzen. Ropfidmergen, Dervöfitat, Comergen in ben Mundt fugeln, Schwindel u. f. m. find bie Folgen birts Mingenfehiern verichiebener Urt, bie in fen meiften Rallen burch paffenbe Mugenglafer fotort bes feitigt werben. Edroeder's Mugendlafer) belfen, weil fie burch miffenschaftliche Untersuchung genau angemeffen merben.



Die Unterindung toftet wichte! Genau angemeffene Glafer find ebenfo billig wie werthiofe fertige Briffen ober bon-Unerfahre. HENRY SCHROEDER 465--467 MILWAUKEE AVENUE

Finanzielles.

## Foreman Bros. Banking Co. Saboft-Ede La Salle und Mabifon Str.

Rapital . . \$500,000 Heberschuß . \$500,000

SDWIN G. FOREMAN, Brafibent. OSCAR G. FOREMAN, Bis-Trafficet.
GEORGE N. NEISE, Raffirez,

perfonen erwanfct. Geld auf Grundeigenthum

augemeines Bant . Gefaaft.

Sonto mit Firmen und Brivat-

zu verleihen. miklam Greenebaum Sons, 83 u. 85 Dearborn Str. Tel. Central 557. Bankers,

auf Chicagoer Grunds Geld eigenthum gu ben nies brigft gangbaren Bin: verleihen fen. Bechfel und Breditbriefe auf Gurepa.



Ayling Bros, Chicago und Milwaukee.



Bebe Art bon Zaubheit und Comerhorigfeit ift mit unferer neuen Erfinbung heilbar; nur Tanb. ift mit unferer neuen Erfindung heilder; nur zanv-geborene unfurirdar. Ohrensaufen hört fofort auf. Beldreibt Giren Hall. Abstenfreie Unterhichung und Ausfunft. Jeber kann fich mit geringen Absten zu hauf eloft beiten. Internationale Ohren geilanstalt, 596 La Salle Live., Chicago, Il. Immits

Reine hoffnung mehr. 

Minerva Salbe, 25c per Büchse. hellt offene Beine, alte eiternde Bunden, Frostbeu-len, Entzündungen, Geschwütze, Gelchwülfte, jegliche Biechte, Quetschungen, Liutbergiftungen, geschwollene Mandeln und Kropf, Brands und Brilhwunden. MINERVA INSTITUTE, 1476 W. Polk St.

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, INSTITUTE,

B4 ADAMS BTR., Zimmer 60,
gegenüber ber Hair. Dezter Bullding.

Die Aetzte bieler Auftatt And erfahrene bentiche Spegialiften und betrachten es all eine Edre, ihre leibenden
Rimmenlogen to schmel ulst möglich von ibren Gedreckes
jn heilen. Sie beilen gründlich unter Gerantie,
alle geheimen Arantveiten der Rinnier, Frauers
leiben und Bentfrukten der Aktimer, Frauers
leiben und Bentfrukten der Aktimer, Frauers
leiben, hauftrautheisen, Holgen von Erlichdeltung von Erichen. Roote, Tumoren. Dezten
tionen den erfer Alasse Operateuren für rabinale
Gellung von Brichen, Arché, Tumoren. Maxisoccis
Gobentrantheiten ist. Koninktirt und bevor Ihr beinathet. Besen nöhig, Moziren uns Fatienten in unfer
Brinathelibital. Franze werden vom Franzenst
Geme) behandt. Bedandlung, inst. Mediginus

mer Opet Dollars

ben Monat. Schmidet dies aus. — Exubany

Rent, genannt "ber blinbe Billy", um feine politische Existeng. Rent war früher ein Sandlanger ber republifa= nifchen Barteimafchine und nebenbei ein mufter, gefürchteter Draufganger und Rlopffechter. Gin Schrotschuß, mit bem ein Schantwirth fein Sausrecht, begw. feine Sausehre bor bem argen Gefellen wahrte, toftete biefem bas Augenlicht. Balb barauf erbat fich Rent bon ber Organifation feiner Bartei in ber ba= maligen 5. Ward bie Stadtraths= Nomination. Es wurde angenom= gebliche fein murbe, Rent brachte es in= beffen burch einen Appell an bas Mitleib feiner politischen Gegner fertig, bie ftarte bemotratifche Mehrheit, welche er gegen fich hatte, au überwinden. Rach Ablauf feines erften Termins wollten nominiren, auch wurbe biegmal bie Stimme bes Mitleids wohl geschwiegen haben, benn ber mit Blindheit geschlagene "Billy" war noch immer bas alte belfen. Mit führem Sprung fattelte er um. Er wurbe "Demofrai" unb batur ber Partei gu ergattern. Er bat's verstanden, sich bei ben "Attiben" be= liebt zu machen und vielen von feinen genüberzuftellen. Die "Municipal Bo-ters' League" empfiehlt nun benen, Ronflituenten im Rathhaufe allerlei jahr wieber nominirt worben und fieht

Rachbarn beliebt zu machen? Bolnifc hat er gelernt. Außerbem hat er fich - weil auch bie Deutschen gablreich bertreten find in ber Barb - einigen beutschen Bereinen angeschloffen unb bie Bebeimniffe bes Staffpiels ergrun-

# Wir experimentiren nicht.

Es liegt feine Ungewißheit in ben alten ehrenhaften Methoben, mittelft welchen wir taufenbe und taufenbe on Mönnern furirt haben mie es in ben freimilligen Schreiben bezeugt mirb, bie fich im Refit ber Nerste unfered Anftituts befinden. Diefe "Neuen Methoben", Die Manche angiehen, find Experimente - weiter nichts! 3hr wollt Seilung - feine Crperimente! Benn Ihr bie "Neuen Methoben" burchgemacht habt, wist Ihr wobon wir reben. Ihr wißt, fie beilen nicht und fonnen nicht beilen.

Bir wiffen was es zu wiffen gibt über Manner-Rrantheiten. Seit 33 Jahren hat unfer Saupt-Ronfultationsargt bie Rrantheiten ber Manner und ihre Rur ftubirt. Unfere Methoden find nicht bie "Neuen Methoben, fonbern miffenfchaftliche und erprobte Methoden bon eminenten und fpegiell qualifigirten Mergten - Grabuirte

bon befannten medizinischen Colleges und Universitäten, bie große Erfahrung in Sofpitälern gefammelt haben, fowohl in Amerita wie in Europa.



JOHN A. WATSON NOV. 20TH

(BEFORE)

chloffen halt, bag bei ber Erneuerung

ber Stragenbahn-Brivilegien im nach=

flen Jahre wieber Geschäfte im alten

Styl gemacht werben möchten - wobet

er bann nur ungern fehlen wurbe.

Bielleicht hat er fich aber auch nur an

bie ftadtrathliche Burbe im Laufe ber

Jahre fo gewöhnt, bag er fich berfelben

nicht entäußern mag, wenngleich ihm biefelbe viel Zeitverluft und weit mehr

Roften verurfacht, als bas Gehalt be=

trägt, welches bie Stadt ihm gahlt. Er

ift ja nachgerabe in ber Lage, fich auch

ber gute Johnny. Mis er bor biergebn

Sahren gum erften Dale gewählt mur=

be, betrieb er in einem engen Geiten-

aakden, nabe ber 12. Strafe, einen

fleinen Grünfram-Handel. Jest wohnt

er unweit bon feinem Freunde Timothy

E. Rhan-ber's auch woju gebracht bat

in ber Bolitit, obichon er gerabe nur

nothbürftig feinen Ramenszug zu mas

len bermag - in einem ftattlichen

Saufe am McMllifter Blace und berech=

net ben nicht allgufernen Zeitpuntt, an

bem er einen Strich unter feine erfte

Million wird machen fonnen. Die Bo-

litit ift ein Gefcaft wie jebes anbere,

fagt Bowers, und wie jebes andere Ge-ichaft, muß man's berfteben, wenn man-

barin Erfolg erzielen will. -ss.

etwelchen Lurus gonnen gu tonnen -

Varicocele, Hydrocele, Striktur, Blutvergiftung, verlorene Manneskraft.

Diejes Bilb von herrn Watfon murbe am 29. Rob. genommen, weil, wie er fagt, "3ch bachte, ich murbe fterben. Meine Rraft war weg und ich war ein Brad. 3d versuchte einen Dottor nach bem anberen. Ginige Freunde ergahlten mir bon bem Bofton Medical Inftitute. 3d fprach bei bem mediginifden Superintenbenten por und ber fagte mir, er murbe mich beilen, aber es murbe jechs Monate bis ein Jahr bauern. Dies war jo gang berichieben bon ben blubenben Beriprechen, Die mir anbere glergte gemacht, und Die mir nie etwas genugt hatten. 3ch beichloß, Die Bofton ju berfus den und war in brei Ronaben furirt. 3d bin bantbar und offerire mein Bengnig und meine Bifder wegen bes Guten, bas Andere baraus gieben mogen. Werde mid freuen, irgend Jemand zu fehen, der fic dafür interesset (nur Abends, während des Tages arbeite ich), oder beantworte jeden Brief (legt Marte bei)." - John M. Watfon, 3225 Barnell Ave., Chicago.

JOHN A WATSON EEBY. 10TH METERA

Conntags 10 bis 12.

3

## Wir heilen nur alle Krankheiten der Männer.

Wollt 3hr furirt werden — ichnell, absolut, dauernd? Wir offerieen Guch ben Rugen unserer Bidbrigen erfolgreichen, ehrlischen Pragis. Erzählt uns Guer Leiden und wir garantiren Guch ju beilen. Schreibt, wenn 3hr nicht fommen konnt. Alle Briefe werden ftreng geheim gehalten. Konsultation persönlich ober per Brief ift absolut frei. Wenn 3hr nicht fommen konnt, lagt Guch ein Bud und einen Fragebogen toftenfrei ichiden.

BOSTON MEDICAL INSTITUTE, Gent. 61 182 State Str., Chicago gel. 182 State Str., Chicago, Office-Stunden 9 Borm. bis 5 Abende. Tienftag und Camftag Abend 7 bis 9.

Kurirt in 5 Tagen!



um geheilt gu bleiben.

aricocele ohne ju foneiden und ohne Schmergen,

anticetenber Binnergiftung, Rerbenktinäche oder ähnlichen Leiden beidetet ift, in meines Office vorlprickt, molebb ich ibm weine Methode vorling biese Aranfdeisen erflichen merde. Besonders lade ich alle Manner ein, die mit der Bedondlung anderswo ungufrichen find. Ich werde die het Gedondlung anderswo ungufrichen find. Ich werde die hoff sogen, weshab ich Euch danernd beilen fann. Kanjuliotien it fort, und meine Geduhren für eine verferte Sellung find möhig und betragen nicht mehr als Ihr sie bezahlen gebenft.

Copyrighted. J. J. Cillotfon, M. D.,

Cichere Beilung

Der Meifter Spezialift in Chi-cago, welcher nur Manner furirt, melger personlich bie Batteaten fiebt. Erablit 1880. licher Besuch int vorzuzieben, abe Shister, fucht 3or. Ich gebe Guch eine gefestlich geichelene Garantte, aten Guch ju beilen ober Guer Gelb jurudguerhaten. Webe ich fibr Antere gefon bobe, tonn ich auch für Euch ftun, Gin beefons ober wenn 3or nicht tommen fonnt, beicheibt mir Guren Gall, wie gemptome an, Gure Stellung ete. und 3be erhaltet im einfodem es und befliche Anfich über Guren Gall felbenfret.

84 Dearborn Str.,

H. J. TILLOTSON, M. D., 84 Dearborn S. CHICAGO. Eprediunden, 8:30 Borm, bis & Abenba; Conntage nur von 9 8m. bis 1 Bad

Leset die "ABENDPOST."

Tailor Made Clothes



rend fich bie Boeren un Britischen gur

Feier des Feftes jejenseitig abmurtfen.

land gegangen!

offizielle Miffion!

tend ichief jewidelt is.

ren ja wieber frei gegeben!

boch nicht in ber Bibel! -

thuen uffzuknippen!

So wat macht sich ja jang schön. -

Gr.: Lord Wolfelen ift in's Rap=

Qu.: Nur als Privatmann, ohne

Lehm .: Natierlich bloß zum Privat=

veriniejen. Na aber als altes Militar

wird er fich boch wohl noch 'n Bisten

for bet Rrieisbandwert intereffiren un

ausfinden, bet ber jute Ritschner bon

weien bet Enbe bes Rriejes jang bebeu-

Gr.: Den Methuen haben bie Boe-

Lehm .: Det war 'ne jang toloffale

Dummheit! Die Boeren tennen boch

fonst de Bibel so gut. Heißt es ba nich brin: Doje forr Doje, Jahn for Batn,

und uff 'ne anbere Stelle: Sauft Du

meinen Juben, hau' id beinen Juben! Alle: Unfinn: Blech! Das fteht

Lehm .: Na, benn fajt's Schiller,

ober fonft wer, un' id faje: Schiegen

bie Engländer ben Scheppers bob, ha=

ben die Boeren bet beste Recht, ben De=

Gr.: Die Boeren find ein driftliches

Bolf und überlaffen bie Bergeltung

bem, ber ba fagt: "Mein ift bie Ra=

Lehm .: Du willft wohl uff Deine

Grieshuber: Much ber Dam- | Aronungsmarich jeblasen werben, wähpfer, mit bem mein Reffe berübertam, ift mit zwei Tagen Berfpatung einge-

Quabbe: In ber Zeit ber Tag= und Nachtgleiche herrschen auf bem at= Iantischen Dzean die Aequinottialfturme und Berfpätungen und Sabarien ber Dampfer find an ber Tagesordnung. -

Lehmann: Ra, reben fe, man nicht. Schließlich tann man ja noch Unaft friejen und ilooben, 'ne Reife von New York nach Samburg uff'n Dam= pfer is beinah' fo jefährlich, wie 'ne Fahrt uff bie Strafenbahn bon Chicago nach Evanston.

Rulide: Say, Quabbe, fonnen Gie mir eksplähnen, was eigentlich bie Gibia bon die Schippsuppsidien-Bill

Quabbe: Die "Subfiby Bill" hat ben 3med. burch Unterftütung ber Schiffbauer und Schiffeigenthumer unfern Seehandel gu heben. Es ift ein patrio-

Gr. (ihn unterbrechenb): Schwinbel! - Und zwar ein gang gemeiner Schwindel, burch ben ber Steuerzahler gezwungen wirb, einem ber gefräßigften Monopole bas fauer verbiente Gelb in

ben Rachen au werfen. Quabbe: Der leitenbe Gebante bei biefer Bewilligung ift boch ber, bag bie Großmacht ber Bereinigten Staaten auch im Seehandel mit ben anbern Mächten zu tonturriren im Stanbe fein

Gr.: Das ift ber berleiten be Gebante, womit hanna & Comp. ben plumpen Schwindel zu berbeden fuchen. Die herren Gesehmacher im Dienste bes Monopols wiffen ganz genau, welchen Wurm fie auf ben Angelhaten zu fteden haben, um ben bummen Steuerzahler b'rauf beigen gu laffen.

Lehm .: Stimmt, mit ben Wurm bes gehobenen Geehanbels anjeln bieje Gee= räuber nach die Joldfische des Staatsschapes, und fie friejen fie ooch.

Rul .: Mennihau muffen bie Leins, wo die Subsidien friegen, doch neue

Schiffe dafor bilben? Lehm.: Jott bewahre, benn hatten fe ja nischt bon ben Jelbe. Wo bentst Du hin? Neue Schiffe! Unfinn! - Nich 'mal belaben brauchen fe ihre ollen Ra= ften mehr. Wenn fe blog aus 'n Safen raus und bamit fo'n Bisten fpagieren fahren, haben fe ben Baterlanbe 'nen großen Dienft jeleiftet un werben bafor mit unfer Jeld belohnt.

Qu.: Es mare bebauerlich, wenn bas Saus, por bas die Bill noch fommt, biefer Vorlage Schwierigkeiten machen

Lehm .: . . bet iloben fe ja felbit nich', benn bet Abjeorbneienhaus balt et for die jrofte Ehre, gu jede Dumm= beit ober Jemeinheit bon ben Genat Ja und Umen fajen gu bürfen.

Rul.: Bas bentt benn ber Prafibent

Lehm .: 38 mich nich bewußt, ob er fich überhoopt Jebanten baran macht, ober nich. Gins aber weef id, bet er an'n 4. Märg 1905 bentt.

Du.: Sie insinuiren ihm alfo, bag er

fich jest icon mit Jebanten an einen zweiten Termin trägt? Lehm.: Jawohl, bet bube id feit bie

Golen-Affare.

Rul .: Of fubre! - Er bat babei geprubmt, bag er bie Pollitifchens nich' auf bie Rorns treten will und bie Bublit Opinion for Dichöftieg nicht refpet= tet, wenn es ihm ben Support bon bie Parteimafdine toftet.

Qu.: Gie fchieben feiner Enticheis bung unlautere Motive bei. Bei alle= bem mare es ein Gegen für biefes Land. wenn er einen zweiten Termin anneh= men würde.

Lehm .: Na, wenn bet wirflich ber Fall wird, wird er fich über Alicen arjern.

Gr.: Watum?

Lehm .: Det er ihr nich' nach Lonbon jehen jelaffen hat! - Bei bie Rronung bon Eduarb'n batte fich boch fo manches icone Ding abjehen laffen, mat fe benn bei'n Bapa feine Inaujuration batte nachmachen tonnen. -Rotte boch, wie schabe! wo fe nu all burd ben Befuch bes Bringen Beinrich fo'n Bisten bon ben Sofbunft und ben anberen teenijlichen Rlimbim injefojen hat. - Die jange Bafhingtoner Jefellschaft foll überhaupt haarig verichnupft find, bet nich' ein Paar bon ihnen bei bem Rummel babei finb. Der Appetit tommt bei's Effen, namentlich

bon bem Tifch ber teenijlichen Junft abfallen! -Qu.: Es geht ftart bie Rebe, bag bie Rrönung bes englischen Rönigs berchoben werben foll.

bei's Effen bon bie Gnabenbroden, bie

Rul .: Begen bie Mlice? Qu.: Lächerlich! Rein, weil man befürchtet, bag bie Boeren gerabe gur Beit ber Rronung befonbere Unftrengungen zu einem vernichtenben Un= schlag auf bie englische Armee machen

Lehm.: Det war ja ooch jang nett, un so abulich wie bei bie Meperbeer'schen-Hujenotten, wo uff bie Biene bie Raholiten und Brotestanten fich jejenfeitig bie Salfe abschneiben un ber Jube bie Dufite bagu liefert. Dem Ebwarb mirb ja wihl bon bie beften Mufiter bes Juben- und Chriftenthums ber

Jür die Rüche.

Sped = Bogel. - Man fcneibet bon einem Stiid Ralbfleifch (am beften bon ber Reule) fleine runbe, etma ei= große Stüdchen, tlopft fie gut, burch= gieht sie recht reichlich mit feingeschnit= tenem Speck, ftreut Salg und weißen Pfeffer barauf, legt fie nebeneinander in ein Rafferol ,in welchem man eine fleine, feingehadte 3wiebel und Butter heiß gemacht hat, und bedt fie mit ei= nem gut paffenben Dedel gu. Wenn fie weich und schon braun gedämpft find ,gießt man einige Eglöffel Fleisch= brühe ober fauren Rahm zu, legt bie Stude frangformig auf Die Schuffel, in die Mitte entweder gedünfteten Reis ober Maccaroni=Rubeln und übergießt beibes mit Sauce.

Schöpfentoteletten .- Bon fingerbid geschnittenen Roteletten bom Schöpfenruden schneibet man bas Wett theilweise ab, flopft bie Fleischstücke mit bem Defferruden, falgt und pfef= fert fie und bestreut fie leicht mitMehl. Run läßt man Butter beiß werben, bratet die Fleischstücke, ohne fie mit ber Gabel zu burchftechen auf jeber Geite 2 bis 3 Minuten bei ftartem Feuer und legt fie auf eine erwarmte Schuffel. Der Bratenfaft wird theilmeife abge= goffen, etwas Rothwein, faurer Rahm und Suppe mit bem Reft aufgefocht und in eine Schale extra gegeben. 2118 Barnirung eignen fich Rohicheiben von Rartoffeln, Spinat, Rarotten unb

Ralberippchen in Belee .zenem, tochenbem Baffer bebedt auf, Pfefferkorner bagu und tocht bas Fleifch auf mäßigem Feuer zwei Stunes heraus, ichneibet es in Stude bon ber Groke fleiner Roteletten und ichich= tet Biefe übereinanber in einem irbenen Einmachetopf. 3mei Quart ber Ralb= fleifcbrühe fest man mit einem halben Bint Effig und 12 Ungen weißer Belatine auf, tocht Die Fluffigfeit gut Theelöffeln Maggimurge. Man füllt bie Brühe warm über bas Ralbfleifch. bindet ben Topf mit Pergamenipapier gu, läßt ihn 24 Stunden fteben und nimmt bann jum Bebrauch beliebige

Sellerie = Gemufe auf Schweizer Art. — Man schält bie rohen Anollen und ichneibet fie in feine Scheibchen, Die man in Baffer mit Salg und einigen Löffeln Effig gang weich tocht und auf ein Sieb gum Ablaufen fcuttet. Bu gleicher Zeit hat man nicht zu mehlreiche Rartoffeln halb weich getocht, biefelben geschält, in Scheiben geschnitten und mit bem Gellerie bermifcht. Run bunftet man in reichlich Butter etwas fein gehactte Pwiebeln und Beterfilie, gibt bas Ge= mufe bagu, läßt alles etwas angieben und gießt langfam gute Fleifchbrühe baran, bis ein turge Sauce eintocht. Gerührt barf nicht werben, nur ge= fcuttelt, bamit bie Scheibchen fcon gang bleiben. Roteletten paffen am

beften bagu. Meerrettigfauce. - Man bereitet mit Weigmehl und fetter Meifchbrühe eine fämige Sauce, läßt in derfelben den geburten und tein gerie ben Meerrettig ein paar Mal auftochen und gibt ein Studden Butter bagu. Unftatt ber Fleischbrühe tann man Milch ober Cahne nehmen, auch wohl ein Studden Buder binein thun, gang nach eigenem Geschmad; boch barf ber Meerreitig nicht lange tochen, weil er

fonft feine Scharfe verliert. Gefüllter Rrauttopf ober Saboner Rohl. - Man putt ei= nen ichonen Rrauttopf, ichneibet ibn voneinander, nimmt bas herz heraus und ftellt biefes mit Ralbfleifch, Salg und etwas Zwiebel gum Feuer, wo es nicht gang gar gefocht wirb. Dann bad: man beibes tlein, fügt Butter, ein paar gange Gier, wenig Mustatnuk, Galg, Pfeffer und Zwiebel hingu, legt ben Roblfopf mieber aufammen ober binbet ihn in eine Gerviette, inbem man im= mer bon ber Farce gwifchen bie Blat: ter gibt, umbinbet ben gefüllten Ropf aut mit Bindfaben, tocht ihn in Fleifch brühe mit einem großen Stud Butter gar, macht biefen Gub nach bem Abtohen und Berausnehmen bes Robles mit geriebener Gemmel ober mit einer Mehlschwige fämig, läßt ihn gang furg eintochen und reidt ihn als Sauce gu bem gefüllten Rrauttopf.

Maccaronigericht. -Waffer, in welchem man bie in Stude gebrochenen Maccaroni bas erfte Dal aufwallen läßt, gießt man fort, beffer nieberholt man bies fogar zwei bis brei Mal, da die Hohlnudeln fonst leicht charf fcmeden, focht fie fobann in Salamaffer febr weich und gießt fie nun wieder ab. In einen weiten Topf thut man nun auf ein Pfund Maccaroni brei bis vier Eglöffel voll bide, füße Sahne, läßt fie beiß werben und thut etwa 32 Ungen Butter bingu, fo baß fie nur gergeht. Dann tommen bie abgetropften Maccaroni binein unb werben in bem Topf, ben man gubedt, erbentlich umgeschwenft, bann ange= richtet. Nach Belieben garnirt man ben Schüffelrand mit gewieatem Botel= fleisch und getochtem Rindfleisch ober mit irgend welchen Bratenicheiben, be= ren Cauce man im Moment bes Anrichtens nebft reichlich geriebenem Barmefantafe über bie bergartig angerich=

seten Maccaroni gibt. Mepfelin Teiggebaden. -Man ftellt einen reichen Soba= ober Bacpulver = Pie=Teig her, gibt aber mehr Fett bagu als gewöhnlich. Gin Stud bon biefem Teige wird auf bem Badbrett beinahe fo bunn als Piefrufte ausgerofft und in bieredige Stude, groß genug, um einen Apfel gu bebeden ,geschnitten. In die Mitte eines jeben Studes fest man zwei halbe Aepfel, bie geschält sind und von benen bas Kernhaus entfernt wurde, bestreut fie mit einem Löffel voll Zuder und eis ner Messerpige voll gemahienem Zim-Berstorbene legte tein Geständniß ab,

Offen bis Oftern jeden Albend bis 9:50. met, fcblägt ben Teig barüber unb bag er an ber Plünberung bes biefigen brudt ihn fest gufammen. Man legt Die Poftamtes betheiligt war, obgleich man Rloge mit ber glatten Seite nach oben ihn turg bor feinem Tobe in Renntniß fette, bag er nur noch wenige Di= in eine mit Butter ausgestrichene Bad-

Jarrabee Str. X

pfanne. Wenn bie Pfanne voll ift, legt nuten zu leben habe. Riplen und "Diamond Lil", bie geman ein Studchen Butter auf jeden Rloß, streut eine hand voll Zuder über fiern, als Soptins ichon im Sterben lag, gegen Burgichaft auf freien Fuß gu und läßt es & Stunden in einem gefett wurden, werben wieber berhaftet mäßig heißen Dfen baden; mabrend werben, fobalb bie Polizei ihrer hab= haft wirb.

Geftern Rachmittag wurde auf Grund eines, bon bem Bunbes-Rommiffar Foote ausgestellten Sousfudungsbefehls, bon ben Deteftives Bufh und Tedford eine zweite Sausfuchung n der Wohnung des Hopkins zu Palos Part abgehalten.

Es wurde bas ganze Haus bom Reller bis zum Dachboden gründlich durch= fucht, fogar eine Ungahl Dielen gelöft, aber nichts, als eine Ungahl Dietriche, Stemmeifen, Bohrer, Gagen u. f. m., welche bie Polizei als Ginbrechermertzeuge bezeichnet, gefunden und beschlag= nahmt. Es wurden außerbem 20 Pfd. Dynamit gefunben, bas bie Beamten aber an Ort und Stelle liegen. Die Polizei fahnbet jest auf zwei Männer, bie Sopting besucht haben, und Geldfcrantfprenger fein follen.

## Parteiloje Deganifation.

"Siebst Du - - nun hat Maria ihren herrn wiebergefunden! Es ift ja Die weitaus größere Bahl berjenigen Stadtraths = Randibaten, bie irgend welche Ausficht barauf haben, ermählt gu werben, hat fich ber Municipal Boters' League gegenüber berbflichtet, in: Falle ber Ermählung für bie parteilofe Organifirung ber Stabtraths = Musschuffe eintreten gu wollen. Gine berartige Erklärung bat auch Alberman Jadfon biesmal abgegeben, ber fich Die gablreichen Freunde und Bes bisher immer bagegen geftraubt hat, munberer, welche herr Donat fich im als Mitglied bes Gemeinberaths bie Berlaufe feiner Birffamteit burch feis Rudfichten auf feine Partei aus bem ne launige Geftaltungstraft im Thea= Spiele zu laffen. terpublifum erworben hat, werben es

## Mus den Boligeigerichten.

Der Matter William Sall murbe geftern, ba er auf ein Borberhor vergichtete, bon Polizeirichter Brindi= ville unter \$1500Burgichaft ben Großgefdworenen überwiesen, bor benen er fich auf die Untlage zu verantworten haben wirb, 2Bm. S. Bebell, einen 248 Erie Str. wohnhaften jungen Mann, veranlagt zu haben, mit ihm ein Theils habergeschäft einzugehen, und ihm, Sall, \$900 gu bezahlen. Bebell be= auptet, Hall habe ihm bargeftellt, das Matlergeschäft, in welches Bebell ein= trat, fei auf gahlenber Grundlage. Seit bem 1. Januar mill er als feinen Uniheil an bem Gewinn aber nur \$19.50 erhalten haben. Er behauptet, Bebells Ungaben über ben Stand bes

Beschäftes feien falfch gemefen. John Lynch gab geftern bor Richter hamburgher gu, baß er fich in Gefell= Schaft ber Streiter befand, welche am 13. Marg ben Streifbrecher Anton Rern mighanbelten, als letterer bie Unlage ber Umerican Can Company berließ. Er leugnete aber, bag er fich thatlich on bem Rlager vergriffen habe. Er habe ihm nur ben Sut zugeworfen, ber ihm bom Ropfe gefallen war. Rern tonnte Lynch nicht als einen feiner Ungreifer erfennen. Der Ungeflagte wurbe unter Friebensbürgschaft geftellt.

und ein reeller Teuer = Bertauf

Morth Ave. und

Jarrabee Str.

Oster-

für Männer und Knaben.

weitere Ungiehungsfraft. Wir laden Euch

ein, unser prachtvolles Uffortiment morgen

zu besichtigen. . . . . . .

CLOTHING CO.

Auslage

Gin Bertauf, bei welchem bie offerirten Werthe bie gange Gefchichte ergablen, wie unfer Berluft von der Berficherungs-Befellichaft auf ber Bafis von 75 Prozent berichtigt murbe. Wir erhalten baburch Gelegenheit, unfer ganges Lager bon ichonen Danner-Rleibern und Ausftattungsmacren loszuschlagen gu ber unerhorten Rate bon

25 Cents am Dollar der regularen Preife.

- Diefe Breife beweifen es. -Anzuge.

\$10.00 neue Fruhjahrs-Unjuge für Manner, in all ben neuen Stoffen nur burd Rauch beichabigt . . . \$12.00 neue Frühjahrs-Anguige - in hubiden modernen Duftern -\$20 u. \$25 neue Frühjahrs : Unjuge, feitegefüttert-in fehr netten mos 9.89 bernen Muftern, einichl. alle neuen Frühjahrs-Waaren, nur rauchbeichabigt 9.89

Ueberzieher.

\$10.00 und \$15.00 neue Frühjahrs-lebergieher—in all ben wünschensmer- 9.39 ihen Moden—einschl. alle kleinen Rummern—nur durch Rauch beschädigt . . 3.39 \$12.00 neue Frühjahrs - Ueberzieher - in allen neuen Frühjahrs - Jacons und Stoffen - all Die neuen Schnitte und Robitaten - nur burch Rauch \$20.00 und \$25.00 ichmere Uebergieber-Auswahl von ben feinften Uebers giehern im Saus, in allen feinften Stoffen-nur durch Rauch beschädigt . . . 6.89

Ausstattungswaaren für Ranner Beinkleider.

500 Kaar \$3.00 Hofen — fanch Worsted Barben, nar burch Rauchbeschädtigt. Erreifen u. Cheefe-nur burch 4 4 6 Streifen u. Chede-nur burch . 1.19

Süte.

5 Dutend \$2.00 lobfarbige 29 Dus. \$2.00 Derby und Feboras - 79c neue Frühjabre-Bacons und Garben - 79c \$3.00 Sute, alle Rufter, alle neuen 1.39 beidabigt. \$1.50 Racht-Roben, Monarch Brand, für .... 47e

1000 Paar \$2.50 Hofen — fanch Morfied Unterzeug — 50: Unterzeug, mittelschwere u. Streifen und Cheds — nur durch 79¢ Eorte, alles neue Maaren, nur ranche beichabigt . \$1.50 ganiwoll. Unterseug, mittlere Gorte, Grübiger u. Derbft, nur rauchbes icabigt, gu Auswahl von ben feinsten Dofen im Daufe — 2000 fanjwou. einterzeug, mittete Gorte, Arfrischen u. Derbs, nur rauchtes 39c als 36.00 berth, und einige bis zu 36c fcdbigt, zu. 25.00 in 88.00 — alle neum Frühr 36.00 in 98.00 — alle neum Frühr 36.00 in 98.00 — alle neum Frühr 36.00 ind beichnuter nur durch Kauch beschnuter und band beichnute und band beichnute und hemben-10Dusb. regul. \$1 Demben, leide 25c 50 Dund. \$1 hemben, fancy neue Streifen 42c u. Cheds, nur durch Band beidabigt ..... \$2.00 und \$2.50 Monard Semben - regul. moberne und neue Mufter, nur burd Raud 69c

50e Salstrachten, nur burd Rauch beidmust .. Te

\* Guffab Johnson befinbet fich in ber Revierwache an Maxwell Strafe unter ber Antlage in Saft, Frau D. Roginsta bon No. 585 Weft 25. Str. um eine \$2 enthaltenbe Borfe beftoh-

- Erflärt. - 21 .: Gie leben wohl recht glüdlich mit Ihrer Frau? - B .: Mc Bott, im Winter ift es ja ausguhalten mit ihr, im Sommer aber wirb fie mir recht läftig. - A.: Wie foll men bas verfteben? - B.: Deine Frau macht mir bas Leben beig.



Morth Ave. und

bas Gange, gibt eine Taffe Waffer ba=

biefer Beit begießt man bie Speife ein=

mal mit ber Brühe. Gie wird mit einer

Bubbingfauce ober mit Rahm und

Ofterfonne.

(Fortsetzung von ber 11. Seite.)

- fcamte fich, weil fie voller Thränen

"Gin Bort fag' mir nur, ein ein=

giges, liebes Wort, Grich", fleste fie mit

gefalteten Sanben. "3ch fann ja nicht

wieber froh werben ohne Dich und bas

Rind. Und heut' hab' ich bas erft ge-

wußt. heute, als ich in ber Rirche mar.

Glaubst Du, bog ich noch gut genug

Er fonnte nicht mrechen, er gog fie

nur gang bicht gu fich beran. Er bielt

fie fo fest, baf fie toum au athmen

magte. Und unter feinen Ruffen fagte fie ploglid gang fromm und gang leife:

Lokalbericht.

Dentiches Theater.

"Die Logenbruder", jum Regie. Benefig für

Berrn Donat.

hoffentlich als Pflicht betrachten, fich

pollgablig einguftellen bei ber Benefig=

Borfiellung, bie beute Abend für ben

tuchtigen Rünftler ftattfindet. Bur

Aufführung gelangt bei biefer Gelegen=

beit ein urgelungener Schwant: "Die

Logenbrüber", bon Laufs und Rraat.

Die man aus nachfolgenber Lifte er=

fieht, ift für eine gebiegene Befegung

ber Sauptrollen bes unterhaltfamen

Studes geforgt, fo bag ber Abend ein

habelmann, Fabrifant ...... Julius Donat

vanermann, grattant Minis Tonat Caroline, feine Gattin. Lina Gerlach Luin, deren Tochter. Lotte Reineden Unni Behrends, Habelmann's Richte. Clara Lapping Mag Briddner. Ctto Pablan Era, geb. Habelmann, feine Gattin. Banla Birth Frenn Fischer. Agent. Gustab Aleemann Guido Bammesberger. Gustab Aleemann Seguits, Gutsbesitzer. Level Buttab Carabbein Seguits, Gutsbesitzer.

cquis, Gutsbefiger Sunav Darhbeim frau Seguis Derbei Bebrer, Architeft Debene Bebrer Durtherg arbora, Abdin bei Brudrer's Robert Durtherg arbora, Abdin bei Brudrer's Angela Birag n Schusymann Fris Linduct

Rum Bertauf ber Gige wirb bie

Raffe von Powers Theater heute von 10

Uhr Bormittags bis 1 Uhr nachmit=

tags offen fein und Abends bon 6 Uhr

Bor einem höheren Richter.

Jofeph Soptins, alias Clart, alias

George Loomis, ber von bem ehemalis

gen Poliziften Dan Riplen, angeblich

aus Giferfucht, wie Riplen aber be-

bauptet, in Rothwehr niebergefnallt

att.

fehr vergnüglicher werden bürfte:

bin, um bei Guch ju bleiben, Grich?"

Buder angerichtet.

Muferfiehungefeft!"

stanben.



Maccaroni. Bier bis fünf Pfund Fleisch vom Ralbsruden fest man mit leicht gefalfürt eine Zwiebel, Burgelmert und ben langfam weich. Dann nimmt man burch, falgt fie fcharf, treibt fie burch ein Saarfieb und vermischt fie mit 12

alten Tage noch frommer merben, wie unfer Dowie, ber aus bem alten Glias so jut wie neu wieder ausjekrochene Portionen heraus. Apostel Paulus! — Wie viele heilige himmeltreugbonnerwetter hat ber nicht uff feinen Spezialfeind, ben ollen Richter Tulen herunterbeschworen, und wie spudt er nicht Jift und Jalle uff bie Beitungsschreiber. Gr.: Die können's vertragen! Qu. (lachend): Ja, ja, solche kleine Abkapitelung burch ben Apostel Bau-

lus tann ihnen nichts schaben, benn fie blähen fich gewaltig über die Bemer= fung bes Raifer Wilhelms auf, bag in Umerita jeber Zeitungsichreiber im Range eines tommanbirenben Generals fteht! -Lehm .: Der Mann hat 'ne mertwürdige Jabe, Blech zu reben; aber berowegen breht fich por Freude boch fo manch' 'n armer Zeitungsichreiber, ber

bor Hunger in's gras hat beißen muf= fen, noch in's Irab um, — wenn er hört, wat er bei Lebzeiten for 'n jroges Thier jewefen! -Gr.: Na, ben Dowie find wir jest

aludlich los! Qu.: Wenn er nur nicht in feiner neuen Eigenschaft als Apostel in bie Gepflogenheit des Paulus verfällt und Briefe gu ichreiben anfängt. Gold ein Brief "an bie Chicagoer" würde fcone Spruche enthalten!!

Lehm .: Man teene Bange nich! Der Prophet Glias ftedt 'n noch zu febr in bie Anochen und in bet Aposteljeschäft is er noch ein Grünhorn, fonft mar' er boch per "pres apoftolorium" unb nich in 'nen feurigen Automobilmagen nach fein Bion jejangen.

Aue: Au! Au! Au! -Gr.: Man mag bem Dowie nach fagen, was man will! Das Gine muß man ihm laffen, feine Behandlung ber Rranten ift nie um fon ft jewefen. Rul.: Und Aurritsch hat er auch ge=

Lehm .: Aber ich weef Ginen, wo noch 'n jang Ende mehr Rurage hat und bet is ber Mann in bie erfte Ward, wo fich for Alberman uff bie Tempereng=Blattform jeftellt hat.

Dit die Wafferflasche jejen die besoffene Brijabe bes hinty = Dint unb bes Bathhaus-Johnnie gu fampfen, bet nenne id mit Schillern fein Sahr= hundert in Die Schranten forbern. -Br.: Der Coughlin aber forbert bie "Bums" unterbeffen auf, an bie Schranten ber Bar gu treten, unb

wird gewählt! Qu.: Das wird er nicht. Die Municipal=Boters' League halt fcarfe Wacht in ben Rolonien. Sinth-Dint felbft ift arretirt worben!

Rul.: 3ch wunder, was ber "Bohrt of Salth" für ein Biffniß hat, bie Ga= lubntiepers arreften zu laffen? -

Lehm.: Jotte, boch jang eenfach! Der Whistie, wo bie "Bums" in bie Stimmung jum Stimmen uffftimmu= liren foll, is bon 'ne jerabezu polizei= widerliche Schandlichteit. -

Gr.: Und boch heißt es, daß bie Boliget ben Sinty-Dint unterftugt. -Lehm .: Beruht auf Jejenhaftigfeit, benn er wird ooch 'ne beffere Gorte haben, wo nich polizeiwiberlich ift -

im Jejentheil. -Qu.: Der Infpettor Beibelmeier hat fich alfo boch bie Degrebation gefallen laffen und ift nun wieber Leutnant! Lehm.: Doch Zeefen is jefallen un er war mehr als Mag!

Qu.: Und Er-Chief Ripley ift Reftaurateur geworben? Lehm .: Ja, er ift nicht mehr Chef be Police, fonbern Chef be Coufine.

Rul .: Mit anbere Borte: Er is in ber - Suhp. Charlie (ber Wirth): Und Ihr werbet auch balb in ber Supp fein, benn glaubt Ihr, baß ich mein Gas stehle! Gr.: Bier Rubitzentimeter Schnaps!

Der Aubitmeter . . . : und bann hurrhup - bie Rarten!



## Europäische Rundschau.

Proving Brandenburg.

Berlin. Raufmann Guftav Abolf Roch aus ber Göbenftrage 10, welcher im Saufe Ballasftrage 8 ein Bantge= fcaft betrieb und insbesonbere Bramienloofe auf Abzahlung vertaufte, wurde wegen Unterschlagung und Untreue verhaftet. - Die Weinhandlung "Rothes Meer", Inhaber Sugo Bomann, Frangofifche Strafe 24, melbete Ronturs an. - Musiter Reinholb Meher aus ber Chorinerftraße bergif= tete fich mit Bitriol, ba ihm feine Frau mit einem Liebhaber burchgegan= gen war. - Wegen Rrantheit unb folechten Geschäftsganges hat fich ber 61jährige Photograph Rudolph Grabe, Rohftrage 28, vergiftet. - Um feiner Frau einen Schreden einzujagen, hatte fich ber 30jahrige Drofchtentuticher Stabach aus ber Grengftrage 15 aus Ult erhängt. Er murbe leblos aufge= funden.—Konditorswittme LuifeRich= ter, geb. Rulite, aus ber Flieberftraße 3, hat fich erhangt. - Dreher Mar Lechel aus ber Swinemunberftrage 50 wurde in bem Werte ber Allgemeinen Elettricitätsgesellschaft bon bem Getriebe erfaßt und getöbtet. - Das bei bem Raufmann Bolff, Lottumftrafe 18, in Stellung befindliche Dienftmab= den Mathilbe lleder ließ in einem Afthma=Unfalle bie brennenbe Betro= leumlampe fallen und trug babei fo fcmere Brandwunden babon, baf es berftarb. - 3m Wollwaarengeschäft bon G. Rant, Reue Friedrichftrage 22, brach Feuer aus, welches eine große Menge von Waarenvorrathen zerftorte. Sennigsborf. BuchhalterGen=

ner, welcher in ber Dampfgiegelei bon A. Burg angestellt war, ift nach Unter= schlagung von 10,000 Mark flüchtig

Lanbeberg. Bon ber elettri= fchen Strafenbahn wurde bie achtjäh= rige Tochter bes Urbeiters Gefche beim Spielen töbtlich verlett.

Reuruppin. Gifenbahnftations= affistent Braat hat bebeutenbe Unterfolgaungen verübt und ift bann flüch=

tig geworben. Stadt befannte Perfonlichteit, ber ebe= malige Bantier Ebuard Mertens, ift unter bem Berbacht bes Meineids ber= haftet worben. Er hat hier burch fein Sonberlingswesen viel von fich reben gemacht. Mertens foll gelegentlich ei= nes Offenbarungseibes faliche Ungaben über feine Bermogensberhaltniffe bemacht haben.

#### Froving offpreußen.

Rönigsberg. Wegen gahlreicher Schwindeleien wurde ber friihere Gi= fenbahnprattitant Balter Mener gu 13/4 Jahren Buchthaus berurtheilt.

Allen ftein. Der frühere Ge= fchäftsführer ber Cigarrenhandlung 3. Wohthaler hier, Klett, welcher nach Unterschlagung einer beträchtlichen Summe flüchtig geworben war, ift in Rönigsberg berhaftet worben.

Br. = Rofinsto. Die Cheleute Justa begingen ihre golbene Sochzeit. Sumbinnen. Mus Furcht bor Strafe verübte ber Fleischerlehrling Rarl Stod Selbstmord burch Ginath= men bon Gas.

Tabian. Arbeiter Frang Bint wurde wegen Brandftiftung ju 5 3ab= ren Buchthaus verurtheilt.

ann Albert Hest Ift jum Stabtverordneten gewählt worden. - Raufmann heinrich Riefelbach melbete Ronfurs an.

Binten. hier ftarb innerhalb 24 Stunden bas Lehrer Döpner'iche Ghe= paar, welches im November vorigen Sabres noch in boller Ruftigfeit bie ei= ferne Sochzeit begeben tonnte.

Br. = Sollanb. Landbrieftra= ger Romnid hat fich auf feinem Beftell= gange erhängt. Raftenburg. Badermeifter Ber=

mann Schirrmann beging fein 50jah= riges Berufsjubilaum. Röffel. Rlempnermeifter Schlu=

tius von bier, welcher in Beiligenlinbe einen Brunnen baute, frürgte in biefen hinein und erlitt lebensgefährliche Ber= legungen.

## Froving Bestpreußen.

Dangig. Auffeher Wohlgefahrt bom städtischen Arbeitshause, ber bor einiger Zeit berschwunden mar, fehrte in feine Stellung gurud und erfchog fich unmittelbar barauf. Er bat be= reits früher mehrere Male Gelbftmorbberfuche gemacht. - Sebamme Sargart erhielt von ber Raiferin für 40jahrige Dienstzeit bie golbene Bro-

Chriftburg. Genbarm Philipp, ber bereits bie Rettungsmebaille befigt, rettete wieberum mit eigener Lebensge= fahr ein Mädchen vom Tobe bes Er= trinfens.

Damerau. Gammtliche Wirth= schaftsgebäube bes GutsbesitersScher= wurden eingeafchert.

Dt. = Rrone. Altfiger Saafenle= ber und Frau feierten bie golbene Sochzeit.

Dirfcau. Mustetier Rramer bom 175. Infanterie = Regiment wur= be bom Buge überfahren und getöbtet. Elbing. Rangirmeifter Better wurde auf bem hiefigen Bahnhof über=

fahren und getöbtet. Elgische wo. Das haus bes Be= figers Joseph Benger brannte bollftan=

Ellerwalbe. In einem Abaugsgraben wurde bie 72jahrige Bittwe Raroline Dobrid ertrunten aufge= funben.

Fürften werber. Beim Baffis ren bes Beichfelbammes fiel ber Fi= fer Bibur fo ungludlich herab, bag er bas Genick brach und ftarb.

## Froving Fommern.

MIt = Rörtnig. Auf bem hiefi= n Bahnhofe gerieth ber 22jährige Arbeiter Matte zwischen bie Buffer aweier Wagen und erlag ben erlittenen

Breege. Fifcher Wendt ift mit feinem Boote auf bem hiefigen Bobben

hat fich erhängt. Greifenhagen. Die 18 Nabre alte Dienstmaad Emilie Berg murbe in ber Duntelheit auf bem alten Rirch= hofe überfallen und am Ropfe und Oberforber gefährlich bermunbet.

Gr. = Bomeiste. Die 11jahrige Tochter bes händlers Königsberg brach auf bem Gife bes Wiesenwaffers ein und ertrant.

Rallies. Auf ber Entenjagb strauchelte der Uhrmacher Theodor Rohrsborff von hier. Dabei entlub fich fein Gewehr. Die Schrotlabung brang ihm in ben Ropf und töbtete ihn auf ber Stelle.

. Rammin. Berhaftet murbe ber Schreiber Frang Maaß, ber bas Mobiliar feiner Eltern borfaglich in Brand gestedt hatte, nachbem er ihnen 120 Mart entwendet hatte.

RI. = Dievenon. Beim Gingie= ben feiner Nete ertrant ber Fifcher Ludwig Erdmann.

Froving Schleswig Solftein. Deich haufen. Wohn= und Wirthschaftsgebäube bes Gartners Baumann find bollftanbig nieberge=

brannt. Drage. Landmann Unbreas Be: ters ift im Brunnen ertrunten.

Flensburg. Bahlmeifter Gorft bom 2. Bataillon bes Füsilier = Regi= ments "Rönigin" wurde wegen Unter= fchlagung von 6000 Mart verhaftet. Friedrich ftabt. Rettor emer.

Fr. Fedderfen, ein Rämpfer von 1848= 51, ift berftorben. Riel. Das Rriegsgericht berur=

theilte ben Lieutenant gur Gee Jobft bom Ruftenpanger "Megir" wegen Beleidigung und Mighandlung von Un= tergebenen ju 44 Tagen Gefängniß und Dienstentlaffung. - Geitens bes Landgerichts wurden ber Landmann Lamaad aus Bramftebt wegen falfchen Offenbarungseibes 311 6 Monaten, ber Dienstfnecht Beinrich Robling aus Langentamp megen Sachbeichabigung 311 2 Nahren Gefangnif und ber 20iah rige Dienftinecht Schleitger aus Battenbed wegen Branbftiftung gu 11

Jahren Buchthaus verurtheilt. Labelunb. Die an ben Miller Botsbam. Gine in unferer Löbert verpachtete Rliebuller Mühle | wurde ein Raub ber Flammen.

Gullborf. Bur Lehrerin bier= felbft wurde Fraulein Beterfen ge=

## Proving Schlesien.

Breglau. Der Genior ber hiefigen Juriften, Geheimer Juftigrath Rofenberg, ift im 92. Lebensjahre geftor=

Görlig. Major b. L. und Civil-Ingenieur Rich. Lübers von hier, ift in ber Beilanftalt Linbenhof bei Dresben im Alter bon 63 Jahren geftorben. Gorfau. Freifrau Frangista bon

Lüttwig verftarb im Alter bon 99 Sahren.

Goldberg. Ruticher Rung bon bier gerieth unter einen Lastwagen fei= nes Dienstherrn, bes Spediteurs Bei= land, und murbe auf ber Stelle getob=

Reffelsborf. Das Wenbrich' sche Chepaar beging die golbene Hoch= zeit. Ortspfarrer Bunerastn bollaga bie Ginfegnung.

Ronrabsmalben, Rr. Schon= au. Inwohner Sainke und Frau feierten ihr golbenes Chejubilaum.

Lobkowig. Der Altmeifter ber Bienengucht Dr. Dzierzon vollenbete fein 91. Lebensjahr. Er mar früher 49 Jahre lang Pfarrer in Rarls= martt.

Reunborf. Stellenbefiger Muauft Anittel von bier murbe in einem Didicht bei Beinersborf tobt aufgefun= ben. Anscheinend liegt ein Raubmord

## Proving Polen.

Gorgnn. Poftbote Begmann tour: be wegen Unterschlagung verhaftet. Lobfens. Aderwirth Regmann aus Schönrobe, welcher gum Wochen= martte gur Stadt gefommen mar. wurde auf Beranlaffung ber Staats=

anwaltschaft auf ber Strafe verhaftet. neutomifchel. Bum Rreisargt für ben Rreis Bomft an Stelle bes nach Rattowik berufenen Dr. Schroe= ber ift Dr. Brudmann bon hier er: nannt worben.

Dberfitto. Die Cheleute Bil helm und Juftine Stubner feierten bie eiserne Hochzeit.

Rogowo. Altfiger Zübel Schwarz ift im Alter von 100 Jahren geftorben. Bürgermeifter Rreug bon hier mur= be gum Bürgermeifter in Batofch ge= mahit

Samter. In Folge eines Schlag-anfalles starb im Alter von 56 Jahren der Magistratsbeigeordnete Rentier Julius Rober, welcher viele Ehrenam= ter permaltete.

Schneibemühl. Wegen eines schweren Leibens hat fich ber Hoboist Sergeant in ber Raferne erichoffen. -Bremfer August Silbebrandt verungludte auf bem Bahnhof in Flatow. Er trug Bruftquetschungen babon, bie ben Tob herbeiführten.

Schubin. Die Stadtberordneten berfammlung mablte ben Rreisfpar= faffenrenbant Geisler gum Borfigen= ben und Kreisschulinspettor Dr. Fen= felau gum Stellbertreter.

Schroba. Auf ber nahen Gifen= bahnstation Warberg wurde ber 21 Jahre alte Bahnarbeiter Rubolf 111= brich bon ber Lofomotive eines Guter= juges erfaßt und getöbtet.

Wittowo. Raufmann hermann Frante melbete Ronturs an. Brefchen. Die Saufer ber Badermeifter Bietet, Sanbler Bajwert und Malermeifter Gersannsti in ber tatholifden Schulftrage wurben burch

Feuer bollftanbig zerfiort. Froving Sachlen. Magbeburg. Beim Sineingießen bon Betroleum in bas Dienfeuer erlitt bie 70jabrige Bittme Hausmann, Scharrnftr. 13, Brand=

munben, benen fie erlag. Salamebel. Die Stabtber= orbneten = Bersammlung hat ben prattifchen Argt Dr. Meb. Rerften, ber feit ber Umtenieberlegung bes Bürgerunbefolbeter Beigeordneter

jährige Besitzerssohn Reinhard Dumte hat, jum Bürgermeifter gewählt. Sanbersborf. Grube "Bergifmeinnicht" murbe ber Arbeiter G. Berendt burch eigene Unborfichtigteit bon einem Arbeitszug überfahren un getöbtet.

Sanbersleben. Buchbrudereibesiger Rarl Lubwig, Berleger ber "Sanbersleber Zeitung", ift im Alter bon 51 Jahren berftorben.

Wittenberg. Die hiefige Bader-Innung feierte bas golbene Mei= fter = Jubilaum ihres Dbermeifters, bes Stadtrathes Garg. Dem noch fehr ruftigen Jubilar murden bon ei= ner Abordnung von Innungsmeistern ein funftpoll ausgeführter Chrenmeis fterbrief und eine toftbare Bowle überreicht.— Das 21 Jahre alte Rind bes Arbeiters Rühn fiel in einen Reifel mit fiebenbem Baffer und berftarb an ben Brandwunben.

Borbis. Unfere Stadtverorb= neten mahlten ben Stabtverordneten Baldmann gum Borfteber.

Frontis Hannover. Sannover. Bon einem Bier= magen ber Germania-Brauerei wurde ber achtjährige Sohn bes Rohlenhand= lers Bunt aus ber Cellerftrage über= fahren und fo schwer verlett, bag er furge Beit barauf verftarb. - Bei ber Spielerei mit einem Repolper erlitt ber Badergefelle Willi Sartmann aus ber Deffauerstraße einen Schuf in ben Unterarm. Sartmann wurde in's Arantenhaus geschafft.

Michen. Die Chefrau R. Lind= horft berlette fich beim Fleischschneiben an einem Finger. Die Wunde nahm balb einen bosartigen Charafter an. weshalb zum Urgt geschickt wurde. Diefer ftellte Blutvergiftung fest. Db= gleich ber linte Urm nahe ber Schulter amputirt wurde, ift bie Frau verftor= ben.

Bab Gifen. Der Rnecht Gie= bering aus Wehrendorf fturgte beim Strohabwerfen fo unglücklich aus ber Bobenlute, daß er balb barauf ber= fchieb.

Burgborf. Ihren Berlegungen erlegen ift im Rrantenhaufe gu Sannover die 55jährige Wittme Daillad aus Burgborf, welche fich mit einem Rüchenmeffer die Rehle burchschnitten

Celle. Der Lieutenant Schulz bon ber hiefigen Artillerieabtheilung wurde in feiner Wohnung mit einer schweren Ropfwunde aufgefunden, welcher er im Lagareth erlegen ift. Un= porfictige Sandhabung einer Schuß= maffe wird als Urfache angenommen. · Wilhelmshaven. Die Ma=

trofen Beife und Rolb von hier wur= ben bom Rriegsgericht ber zweiten Marine = Inspettion wegen Fahnen= flucht im Complott zu 11 und 2 3ah= ren Gefängniß berurtheilt. Proving Weltfalen.

Gebelsberg. Auf bem Grund= ftud ber Defferfabrit bon Gebr. Ber= mes ift ber Mafchinenheiger Rarl Bau-

mann in einem Baffin ertrunten. Bütersloh. Poftbirettor Bintboos ift bon hier nach Wilmersborf perfekt worden.

Sattingen. Wittme Schnie= ber glitt auf ber Strafe aus und brach ein Bein.

herbingen. Das erbliche Mit= glied bes herrenhauses und Erbiruch= feß bes Bergogihums Weftfalen Für= ftenberg = Berbringen ift im Alter bon 83 Nahren gestorben. Nachfolger in feinen Burben und Titeln ift ber ein= gige Cohn bes Berftorbenen, Freiherr Engelbert, ber im 52. Lebensiahre

Sogter. Sanblungsreifenber Morit Ran, welcher hier im Netheim'= schen Geschäfte Unterschlagungen be= gangen hatte, wurde verhaftet.

Süft en. Bum Gemeinbeborfteber ift herr heinrich Röhle gewählt mor-

Den. Bedelsheim. Die bon hier berichwundene, zeitweise geiftesgestorte Wittwe Weiffen, welche bei ihrem Fortgang zwei Gohne im Alter bon 17 und 9 Nahren gurudließ, ift bon bem Gemeinbe = Borfteber in Menne in Bermahr genommen worden.

Röbinghaufen. Bedmann bon ber hiefigen Gifengieße= rei ift im Sonnegraben ertrunten.

Abeinproving. Röln. 3m Alter bon 49 Jahren ift ber Fabritant und Stadtverorb=

nete Ernft Lepenbeder geftorben. Machen. Die hiefige Straftam: mer berurtheilte ben Silfsrangirmei= fter Goffen, welcher auf ber Station Bergogenrath feit Jahren nach Solland beftimmte Waggons geplündert und hauptfächlich Tuche geftohlen hatte, gu zwei Jahren Gefängniß und fünf

Jahren Chrverluft. Düren. Giner ber herborragenb= ften Bertreter unferer gewerbefleißigen Stadt, Chrift. 300 Beimbach, ber Befiger ber weit über Deutschlands Gren= gen bekannten Filgtuchfabrit, ift 81 Sabre alt einer Lungenentzundung er=

Duffelborf. Brofeffor Emil Sünten, ber ausgezeichnete Beschichtsund Schlachtenmaler, ber fürglich feinen 75. Geburtstag in voller Frische und Ruftigfeit gefeiert hatte, ift uner= wartet rasch gestorben.

Elberfelb. Die Straffam= mer berurtheilte ben Bolfsichullehrer Söfften aus Saan wegen Sittlich= feitsverbrechens zu 18 Monaten Gefananik.

Effen. Der Architett Beter Binbel, ber Erbauer unferes Rathhau= fes, einer ber bebeutenbiten Gothiter bes Rheinlands, ift an einer Luengen: entzündung geftorben.

Laarb. Ruhrort. Auf ber Butte "Phonix" fturgten bie Bimmer= leute Lambert, Sanber und Sulft bon einem Berüft und erlagen ben erlittenen Berlekungen. Mühlheim a. Ruhr. Dber

burgermeifter b. Blod und Bolach ift im Alter bon 61 Jahren geftorben. Ohligs. Weichenfteller Frang Schentel murbe in ber Rabe bes Bahn: überganges an ber Bahrlerftraße bom Frito w b. Rammin. Der 14- | meifters Preif bie Umtsgefcofte als | Buge überfahren und getöbtet.

Thones feierten ihre golbene Sochzeit. Ronsborf. Fabritarbeiter Rarl Berbeder flurate aus einem Fenfter unb trug lebensgefährliche Berletungen

babon. Geheimrath Rüttenfcheib. Rrupp fchentte unferer Gemeinbe für ben Bau eines Proghmnafiums einen Bauplat im Werthe von 170,000 Mt. Siegburg. Bahnmeifter Beufer ift im Mühlenbach ertrunten.

Froving Besten: Naslau. Frantfurt. In ber Gutleut-ftrage fprang bas Dienstmädchen Lina Reinhardt bon einem Stragenbahnmagen, fturgte und erlitt eine Behirner= schütterung.

Granbenborn. Das bem Arbeiter Enfert gehörige Wohnhaus brannte nebst Scheuer nieber, mahrend bas anftogende Wohnhaus bes Weiß= binbers Dehler flart beschäbigt murbe. Seherobe. Landwirth Berge

Pferben eine Strede weit gefchleift und schwer berlett. hersfeld. Professor Rraak, welcher feit langen Sahren am biefigen Symnafium wirfte, erlag einem Lun=

murbe bon feinen icheu geworbenen

genschlage. Darburg. Nager Rrafft bom hiefigen Jägerbataillon wurde auf bem Bahngeleife, arg berftummelt, als Leiche aufgefunden.

Mieberaula. Maurer Jafob Edhardt gerieth unter einem ichmer belabenen Rohlenwagen und erlitt einen Beinbruch. Romershaufen. Beim Fal-

Ien bon Bäumen murbe ber Ginmohner Soof bon einem niederfturgenden Stamm getöbtet. Balbau. Scheune und Stallungen bes Defonomen Fuhrmann

gingen in Flammen auf. Mitteldeutsche Staaten. Altenburg. Aftuar Steeger hat fich ber Polizei geftellt unter ber Gelbstbeschulidgung, Unterschlagungen begangen zu haben.

Apolba. Juweliet Ernft Arnold melbete Concurs an. Braunichmeig. Der brieflich verfolte Mustetier Teichmann bon ber 6. Compagnie bes Infanterie= Regiments No. 92, ber bom Weih= nachtsurlaub nicht in feine Garnifon gurudgefehrt mar, wurde in Gittelbe perhaftet.

Sifenberg. Frau Luife Sorn, geb. Bunger, ftarb im 89. Lebensjahr. Süttenfteinach. Die Firma Alfred v. Ber & Co. gerieth in Con=

Ram borf. Die . Chefrau bes Berginvaliben Taufcher erschlug ihren Mann mit einem Sammer und tobtete fich bann felbft burch Erbangen. Roburg. Gifenbahnbauinfpet= tor Dehlmann, ber fürglich aus Ro-

nigsberg zweds Leitung bes Neubaues bes Güterbahnhofes hierher verfett wurde, ift berichwunden. Gein Revolber und fein Schirm find am Ufer ber It aufgefunden worden. Augenschein= lich liegt ein Gelbftmorb bor. Leopoldshall. Arbeiter 211=

fred Poticiold hatte auf einer biefigen Fabrit Arbeit gefunden und wohnte in einem Saufe bes Guftnerweges. Um Abend fiel er in biefem Saufe bon einer Treppe und berftarb an ben Fol= gen bes Sturges.

Meiningen. Rirchenrath Ger= Ehrendottor ber Leipziger theologischen Fakultät, ift geftorben. Offleben. Auf ber Grube "Treue" wurde bem Arbeiter Wilh.

Treitholz ber linke Fuß überfahren. Rubolftabt. Freifrau Unna b. Schauroth ift geftorben. Beiba. Ueber bas Bermögen bes Schubfabritanten Abolf Zimmer mur

be beren Confurs eröffnet. Conbershaufen. Dem Dr. med. Rubolf Toelle murbe bie Befahi= gung gur Bermaltung einer Kreisgrat= ftelle guerkannt. - 3m Alter bon 71 Jahren ift ber Staatsrath a. D. Sol= ger geftorben.

Bilbungen. Landbriefträger Wagner bon hier fand gelegentlich ei= nes Beftellganges ben etwa 30 Jahre alten Schweizer Rurg von ber Domane Selbach halbtobt am Wege liegen. Der Mann murbe ichleunigft nach bier ge= schafft, boch 'am er nicht wieber gum Bewuftfein, beibe Beine waren ihm erfroren, und er berfrarb nach wenigen Stunden.

Sadslen.

Dresben. Bei bem Empfang bes beutschen Rronpringen hierfelbit tam ber als ichneidiger herrenreiter befannte Rittmeifter b. Buthenau an ber Spige ber bie Estorte bilbenben Schwabron Barbe = Reiter ploglich infolge ber burch ben Regen erzeugten Blatte mit feinem Pferbe gu Fall, blieb mit bem linten Fuß im Steig= bugel bangen und murbe eine Strede meit geschleift. herr bon Mutbengu trug nicht unbebeutenbe Berlegungen babon. - Geh. Regierungsrath Dr. med. Arthur Beifler, feit 1894 Diret= tor bes fachfifchen Statiftischen Bu= reaus, ftarb im Alter bon 69 Jahren. Baugen. Bon ber in einer bie=

figen Fabrit burch eigene Unborfichtig= teit beim Rachgießen bon Spiritns berunglückten jugenblichen Arbeiter ift ber 15 Jahre alte Ostar Bicharnad feinen Berletungen erlegen.

Bühlau. Ueber ben nachlaß bes Photographen Ab. Satle wurde ber Concurs eröffnet. Buchholg. Bohn= und Birth=

ichaftgebäube bes Gutsbefigers Stabt= ler find niebergebrannt. Ebersborf b. Franten = berg. Die 4jährige Tochter beshanb= arbeiters Bergt fiel in einen Bafchtef= fel mit tochenber Bafche und zog fich

babei fchwere Brandwurben gu, welche

ben Tob berbeiführten. Elfterberg. Der Thurm und ein Theil ber weitbekannten Ruine Lobbaburg find unter Donnergetofe eingestürgt. Die Ruine war eine ber schönften und altesten bes Bogtlanbes. Gift ra. Durch Feuer wurde bas Schloß bes Hauptmanns Roch bollftanbig zerftort.

Bonidau. Scheune und hinter- nen Feuer murden die Drefchalle und gebrochen und ertrunten. Frau bart- buttenwerts Sand in Sand geben.

niebergebrannt.

Beffen Parmftadt. Seffen = Darmftabt. Gorei= nermeifter Borner beging ben Tag feiner 25jährigen Mitgliedichaft und Brafibialthätigteit beim Gefangberein "Melomanen".

Altenftabt. Dem gum Burger= meifter gewählten S. Rroll murbe fei= tens des Rreisausschuffes die Bestäti= auna berfaat. Bensheim. Cheleute Johann

Maper und Frau Barbara, geb. Schaber, feierten ihre filberne Sochzeit. Bingen. Weinhandler Unton Joseph Dillinger aus Berntaftel, melder fein Geschäft in Roln hat, logirte fich in einem hiefigen Gafthofe ein und war am andern Morgen, ohne daß fein Bett berührt mar, verichwunden. Seine Sachen, Uebergieher etc., fanben

fich in ben Rhein gefturgt. Bübesheim b. Bingen. Rangi rer Abam Rung fturgte bon einem Waggon und zog fich fchwere Berlet-

fich noch bor. Man nimmt an, er habe

aungen au. Bugbach. Der befannte Melchior Thomas ift aus ber hiefigen Bellenftrafanstalt in bie psychiatrische Klinit gu Giegen gur Beobachtung feines gei= ligen Zustandes überführt worben. Ech gell. Mus Lebensiiberbruß hat

fich ber 76jahrige Beinr. Oftheim in feiner Scheuer erhängt.

Banern.

Din den. Der pon bier flüchtig gegangene, von ber Staatsanwalt= schaft wegen Wechselfälschung und Unterschlagung ftedbrieflich berfolgte Umtsbuchhalter Jofef Straug ift wicber hierher gurudgefehrt. - Trambahndirettor Sippe ift am Zungenfrebs gestorben. - Postabjuntt Lubwig Schmidt, ber eine Reife nach Stalien unternommen hatte, wird bermißt. -In einem Univefen an ber Orleansitr. erschoß sich ein Tags vorher gugerei= fter, etwa 25jähriger Mann, ber fich in das Frembenbuch als Edmund Reichel aus Regensburg eingezeichnet hatte.

Unsbach. Rach längerer Rrant heit ftarb ber t. Berwaltungsgerichts= rath a. D. Rarl Rabus hier. Ufchaffenburg. Berschwunden ift ber 14jahrige Lateinschüler Bil-

helm Riffe bon bier. Bamberg. Der Oberftabsargt bes 5. Infanterie = Regiments Dr. Fr. Maner ift infolge Blutvergiftung ge= ftorben.

Berchteagaben. Der Gafthof gur Rrone ift bon Fraulein Dig, Der Schwägerin bes früheren Befigers herrn Rug, um 285,000 Mart einge=

fteigert worben. Gichborf. Gin intereffanter fund murbe bom biefigen Beinwirth Schauer gemacht, inbem er auf feinem Dachboben eine Rifte entbedte, in ber zahlreiche Siegel und Urtunden bes hiefigen Magistrats, jum Theil aus bem 12. Jahrhunbert, eine Reihe werthvoller Dotumente, alter Schrif= ten, Meffungsapparate etc. maren. Un ber Rifte war ein complicirtes Schloß

bon großem Alterthumswerth. Erbing. Bum Stiftungsbermai= ter ber Gifcher'ichen Bobithatiateits= ftiftung wurde Infpettor Propft ber freiherrl. v. Gravenreuth'schen Güterinspettion in Uffing ernannt. 228 Be= werber hatten Gefuche eingereicht. Glonn. Der f. Bofthalter und

Rentier Berr Bolfgang Bagner, lang= jähriges Mitalied des vaneriimen Landtags und bes Deutschen Reichstags, ift geftern im 68. Lebensjahre ge= ftorben. Wagnersfohn Josef Ibling. Bauer bon hier murbe bom Dienft=

knecht Josef Söller in Inzing aus Gi= ferfucht erstochen. Fegenborf. Der Cohn bes Meggers Arausmann brach auf ber Gisbede ber 31m burch und ertrant. Riffingen. Detonomierath Streit, welcher feit langen Jahren bie Oberaufficht über bas Rurhausbab führte und eine ber martanteften Ber=

fonlichkeiten unferes Babeortes mar, ift gestorben. M iin d berg. Die erlebigte Stelle bes Borftanbes ber Meffungsbeborbe murbe bem Meffungsaffiftenten Rarl Aman unter Ernennung besielben gum Begirtsgeomter 2. Rlaffe berlie= ben. - Die Maschine bes Berfonen= guges nach Sof erfaßte die Privatiere Ratharina Fren an ber Beigborfer lleberfahrt und verlette fie fo fcmer,

daß fie alsbald berichied. Rofenheim. 3mei Bauernbur chen von Aifing iiberfielen beim Gaft= haus jum "Ralten Gd" ben Milch= handlersfohn Mühlberger, riffen ihn bom Bagen und verfetten ihm fechs lebensgefährlich: Stiche.

Witttemberg.

Ctuttgart. Meggergefelle 30: feph Bunt wurde in feinem Bette mit burchschnittener Reble tobt aufgefunben. Baach. Für ben wegen hoben 21-

ters gurudgetretenen Schultheiß Ror-

ner wurde ber Bauer G. Müller guin Ortsvorfteber gewählt. Bietigheim. Fabrit-Schuhma cher hafner ertränkte fich in ber Mots

Binsmangen. Weingärtner Gebaftian Adermann hat fich im Orts-Baihingen. 3m Alter bon 83 Jahren ftarb bie vieljährige Leites rin bes hiefigen Zabea = Bereins, Frl.

Louise Rrau. Boblingen. Das Amtsgericht forbert ben am 8. Marg 1840 in Schafhaufen geborenen und 1882 nach Amerifa ausgewanderten Schreiner Nob. Natob Schneiber öffentlich auf, fich bis jum 8. August b. 38. ju mel= ben, wibrigenfalls feine Tobesertlä=

rung erfolgen wirb. Ebingen. Schuhmacher Jatob Bed und Frau feierten bie golbene hochzeit. — Die Paradieswirthschaft ft niebergebrannt, wobei eine Frau Schmibt in ben Flammen umtam. Eglossheim. 3m Armenhaufe

hat fich ber 80jahrige Rlöpfer erhangt. Ennetad. Bei einem im Solgfa= gewert von Rarl Michel ausgebroche=

Freubenftabt. Stabtichultheiß Hartranft beging fein 25jahriges Umtsjubilaum. Er wurde gum Ch= renbürger ernannt.

Fifch bach. Sebamme Sailer beging ihr 50jahriges Dienftjubilaum. Göppingen. Mus Schwermuth erhängte fich ber 46jährige Maler Brecht.

Großaltborf. Gemeinberath Georg Friedrich Ziegler wurde als Ortsborfteber beftätigt. Gich wen b. Auf bem Sofe Rau=

hengehren brach Feuer aus, burch welches bas gang: But zerftort wurbe. Sonhardi. Wegen Unterfchla= aung einer größeren, für ben Ortsber=

Staiger berhaftet. Dehringen. Im Stall bes günsttgte. Kronenwirths Dierolf brach Feuer Brem aus, bas fich auch auf bas angebaute Fr. Balte hat 483,000 Mart für ge= Wohn= und Geschäftshaus bes Sof= apotheters Erbe ausbehnte. Der Feus | von follen 300,000 Mart vom Senat erwehr gelang es gwar, bas Feuer für wohlthätige Beranftaltungen berrafch zu unterbrüden, boch ift ber ent- | wandt werden. ftanbene Schaben fehr beträchtlich. MIS Brandftifter murbe ber Muslaufer Fr. Maier perhaftet.

Dherniebelsbach. eheleute Roth feierten Die golbene Soch zeit. Gie erhielten bom Ronig ein Gelbgeschent.

Baden. Rarleruhe. Gin Ginbruchebiebftahl wurde bei ber Firma Glitann und Baer, Lachnerftrafe 7, verübt. Die Diebe raumten bie Raffe bollftan= big aus. - Bralat Dr. Schmidt, ber 1900 megen feines Augenleibens in ben Ruheftand trat, aber Mitglied bes evang. Oberfirchenraths blieb, ift 71

Sabre alt, an Berglahmung geftorben. Baben weiler. Die hiefige Sof abothete ging um ben Breis bon 210,= 000 Mart in ben Befit bes Apothete: fers Jauch aus Hohenstein-Ernstthal liber.

Bobersmeier, Lanbmirth Reit wurde wegen Unterschlagung verhaftet. Bol. Unfer langjähriger Burger meifter, Biegeleibefiger, M. Wetter, ift im Alter bon 61 Jahren einem Schlaganfall erlegen. Brogingen. Golbichmieb Moan

Being wollte einen bereits im Jahren begriffenen Bug befteigen, gerieth unter bie Raber und murbe lebensgefährlich verlett. Donauefchingen. Bum ebangelischen Stadtpfarrer hierselbst wurde

Pfarrer Crone aus Niebereggenen gemählt. Doffenbeim. Der Steinbruch arbeiter Johann Olwert, 23 Jahre alt, hat fich erschoffen. - Im hiefigen Steinbruch fiel bem 25jahrigen Arbei= ter Rraft ein Steinblod auf ben Ropf und verlette ihn ichwer.

feierte Lehrer a. D. Bartholoma Sie= nerwadel, Der bis in die 50er Jahre Lehrer in Altbarf mar und nun feit langen Sahren bier in Rubeftand lebt. Freiburg. Das frühere Ge= fcaftshaus ber Rheinifchen Rrebit=

bant wurde für 420,000 Mark an

Engen. Die biamantene Sochzeit

Raufmann Polod vertauft. Rohrbach. Hauptlehrer a. D. Bernhard Scherer, eine in weiten Rreifen befannte und geachtete Berfonlichteit, ift nach furgem Leiben im Alter von 80 Jahren geftorben.

Schwegingen. In ber Braue= rei gum "Baren", Die gur Beit bon ber Firma Theodor Marr als Lagerraum für Tabak verwendet wird, brach Feuer aus. Das Bebäube mit gro= gen Mengen Tabat brannte vollftan=

bia aus. ABeimpfala. Speier. Beim Abbruch bes Frehschen Hauses ffürzte ber Aderer Josef Steiger ab und ftarb an ben erhalte-

nen Berletungen. Burga! ben. Rellnerin Ratharis ne Gilbrecht bon bier wird wegen Betrugs ftedbrieflich verfolgt.

Birtweiler. Weintommiffionar Johannes Bittigbofer wurde auf bem Bahngeleife tobt aufgefunden. Deibesheim, Gutsbefiger 3at. Beinrich Glafer, bergeitiger erfter Mb= juntt unferer Stabt, und beffen Ghe=

frau feierten bas Fest ihrer silbernen Sochzeit. Ensheim. Feuerwehrmann Frg. Schweiter erhielt bas Ehrenzeichen für 25jährigen Teuerwehrdienft.

Seuchelheim. In einem Pfuhlloche wurde Frau Haber tobt aufge= funben. Sochfpeier. Im Gleinbruch bes Rallstadter Thäldens murbe ber 45= jährige Steinhauer Johannes Naumer

#### bon hier burch Steinmaffen, Die fich abgelöst hatten, getöbtet.

Ellaß: Lothringen. Ct. Abolb. Sier ift bie Ghefrau Anna Marie Meper in Saft genommen worben, unter bem bringenben Ber= bacht, ben Tob ihres kleinen Kindes burch Minhandlung und mangelhafte Ernährung veranlagt ju haben. Buch & meiler. Der im biefigen

Spital unterachrachte Rangirer Rifle3

aus Obermobern, ber auf bem borti-

gen Bahnhofe fchwere Berletungen arlitten hatte, ift benfelben erlegen. Diebenhofen. 3m Bureau ber Rrantentaffe murbe eingebrochen und ber Gelbichrant mit 2000 Mart Inhalt fortgetragen. Bon ben Dieben

#### fehlt jede Spur. Medilenburg.

Sommerin. Das Landgericht berurtheilte ben Anecht Johann Friedrich Broszeit wegen schweren Diebstahls zu 1 Jahren Zuchthaus. Buftrow. Chriftian Gebharbt und Frau begingen ihr filbernes Ghe-

jubilaum. Rarom. Die an ber Golbberger Thauffee belegene Kornscheune bon Schlutius murbe ein Raub ber Flammen.

Rl. = Trebbow. 3mei Gohne bes Arbeitsmannes Gau und eine Tochter bes Arbeiters Sartwig finb beim Schlittenfahren auf bem Gee ein=

Reusrath. Cheleute Johann haus bes Schobert'ichen Gutes find Bretterhalle mit allen Maschinen zer- wig ift infolge ber Aufregung einem Lungenschlage erlegen. Olbenburg.

Dibenburg. Durch Ginbruch wurden aus ben Geschäftsräumen ber Centralgenoffenschaft bes olbenburgi= ichen landwirthschaftlichen Confum=

#### bereins 8000 Mart geftoblen. Freie Stadte.

Samburg. Der altere Chef bes Berlages ber Samburger Nachrichten, Dr. Emil hartmeher, ift im Alter von 82 Nahren geftorben. - Gine Feuers. brunft gerftorte Die Rortsteinfabrit Grungweig u. hartmann in ber Gu berftraße und beschäbigte ftart zwei große Stallungen. Das benachbarte Wohnhaus wurde mit Mühe gerettet. ein eingefammelten Gelbsumme mur= Gin rangirenber Gutergug bielt bie be ber nachtmächter und Flurichus Feuermehr mehrere Minuten auf, mas bie große Musbehnung bes Teuers be-

Bremen. Der berftorbene Joh. meinnütige Zwede hinterlaffen. Da=

#### Sometz.

Bafel. Sier erhangte fich ber in Untersuchungshaft befindliche Geelos, ber ben Raubmord an bem Golbmaa= renhandler Karl Broeg in Lindau verübt, in feiner Belle.

Bern. Sier ftarb ber in weiteren

Rreifen befannte alt-Pfarrer Friedr.

Riichler, gewesener Pfarrer in Gt. Untoni, Rallnach und Unterfeen. -Dr. Otto Lang bierfelbit ift gum Brofeffor ber Chirurgie an ber Amfter= bam Universität gewählt worben. Lent. An einem jungen Mann,

namens Gerber, murbe ein Mord begangen. Lieftal. 3m Alter bon 89 Sahren berftarb bier bie altefte Burgerin, Frau Wittme Marie Rofen=

mund=Spinnler. Lugern. Gottharbbahn=Diret= tor Bueft ift an einem Bergichlage ge= ftorben. Er war lange Jahre Stabt= präfibent bon Lugern und Mitglieb bes Nationalrathes, ehe er als Nachfolger Binggs in ben Dienft ber Gotthard= bahn trat.

Reuenfirch. Sier betheiligte

fich ber Strafenarbeiter Unton Bi=

prachtiger beim Sochzeitsschießen und beforgte bas Laben ber Morfer. Da= bei entlud fich einer ber letteren und bie volle Labung ging bem jungen Manne in's Geficht. Der Berungliidte fteht in Gefahr, das Augenlicht zu ver= lieren. Romanshorn. Dberft Joh. Eb. Blafer, ebemals Oberinftruttor

jahre geftorben. Er hat fich auch fchriftstellerisch bethätigt und in biefer Sinficht viel Beachtung gefunden. Somanben. Unfer früherer. Pfarrer Johannes Ritter, welcher 45 Jahre lang hier wirfte und 1890 in

ber Genietruppen, ift im 65. Lebens=

ben Ruheftanb trat, ftarb im Alter bon 81 Nahren. Rümlang. 3m Alter bon 62 Nahren ftarb Nationalrath Beinrich Steinemann, Bezirtsgerichtsprafibent

und Rantonsrath. Desterreich Ingarn. Bien. Berr Unton Schreiber, Beamter ber Wiener Rieberlage ber Rosmanofer Rattundrudfabrit bon Frang Leitenberger, feierte fein fünf= jigjähriges Dienstjubilaum. - Deli tateffenhandler Mathias Goftl, Favoritenftr. 27. wird vermißt. - Boftoffizial i. B. Rarl Schreiber, 2. Be= girt, Ferdinandsftrage No. 10 wohn=

haft, fchof fich eine Rugel in Die Bruftgegend; er liegt schwer barnieber. Brur. Rleiderhandler Josefa Spig, Engegaffe 48, murbe in ihrem Laben ermorbet aufgefunden. Unter bem Berbachte, am Morbe betheiligt ju fein, find bie Familie Gamifch und ber Schuhmacher Siegfried Rreibich

berhaftet worden. Chobau. Im Union II. Schachte berunglüdte ber Bergarbeiter Robert Sattler. Diefer ichaufelte am Orte mit gwei anberen Bergmannern bie Roble in ben Sandwagen. Plöglich löfte fich bon ber über 4 Deter hohen Firftbede ein Theil ab und berlette im Berabfallen ben Sattler am Ropfe fo fchwer, bag er nach wenigen Minu=

Drofau. Diftrittsargt Rarl Seichert murbe jum hiefigen Burger= meifter gewählt. Das gum alten Gableng. Schießhaufe gehörige Solghaus, in

ten ftarb.

welchem ber Lampenarbeiter Treubach wohnte, ift abgebrannt. Grafenstein. Im gräfl. Clam Gallas'ichen Brauhaufe brach in ber Malgborre Feuer aus, welchem bie Malgborrathe gum Opfer fielen, woburch ber Brauer Ludwig Bernhardt einen erheblichen Schaben

erleibet. Saiba. Privatier Frang Schles gel feierte feine golbene Hochzeit. Leutichau. Der hiefige Ge= richtshof berurtheilte ben gemefenen Dice = Notar Emil Fuegeffern, welcher im August 1900 ben Wiener Bantier Sigmund Fleich mahrend ber Jagb er=

ichoß, zu bier Monaten Gefängniß. Baplit. Bum Burgermeifter wurde einftimmig Beinrich Bapich wiebergewählt.

## Suzemburg.

Lugemburg. 3m Alter bon 70 Nahren ftarb ber frühere Badermeister 3. P. Kowalsty, eine stadtbefannte Berfonlichteit. — Abends gegen 10 Uhr entftand in ber Wohnung bes Dr. Adermann, Arfenal Avenue, ein Goabenfeuer, bas burch fofortiges Gingreis fen ber Bausinfaffen an weiterer Musbehnung verhindert murbe. Der Schaben wird auf ca. 1000 Franten ge-

Grebenmacher. In ber Bemeinberathssigung murbe ber Staats: thierargt Madel jum Fleischbeschauer gewählt.

Rümelingen. Es wird bier bie Errichtung einer Arbeiter= unb Sandwerter=Tachfcule geplant, wobei Staat, Gemeinbe und Leitung bes

### Die Mode.

Das Original bes Rleibes, Figur 1 befteht aus ichwargem Tuch und breiten Tuch= und fcmalen fcmargen Geis benblenben befest; Gürtel, Umlegetras gen und Mermel find mit meißer Bui= pure befett. Dief:3 Rleid tann aber auch aus beliebigen schwarzen ober far= bigen Wollstoffen nachgearbeitet und bie Blufe aus Geibe hergeftellt werben. Der Rod, ber fich oben faltenlos ber Figur anpagt, ift am unteren Ranb mit einer breiten, unten mehrfach ab-



gesteppten Tuchblende besett, ber sich eine schmale Seibenblende hinzugefellt. In einer Entfernung bon etwa 4 3oll born in ber Mitte find zwei gleiche, nach hinten emporfteigenbe, nur am oberen Rand festgenähte Blenben aufgesetzt. Der Oberstoff ber Taille, der kuf anliegendes Futter gearbeitet ist, wird durchweg zu schmalen Säumchen abgesteppt. Er ist oben glatt und hängt blufenartig über ben Gürtel. In ber Mitte öffnen sich die Vorbertheile über tinem nach links überhatenben Lag. Den Musschnitt begrengt ein tleiner, fich nach hinten entsprechend fortseten= ber Reberstragen, ber burch eine Ehiffonrosette zusammengehalten wird. Die engen Mermel find bis gum Ell= bogen manschettenartig glatt und oben ju Saumchen abgesteppt. Der glatte Burtel tritt born in fleiner Schnebbe tuf ben Rod.



Gehr eigenartig fieht ber Rod bes Kleibes, Figur 2, aus, bas aus schwar= Bibeline, befett mit Tuchblenden nit schwarzem, meift gepunttetem Banne, befteht; Ginfat und Stehtrajen find aus weißem Chiffon angefer= Die hinterbahnen find zu zwei Duetschfalten gelegt, während die Gei= enbahnen und die Vorderbahn oben attelartig mit Panne belegt find, ber nit einer abgefteppten Tuchblenbe ab= diegt. Auf halber Sohe zeichnet bes veiteren eine Blenbe eine Bolantform. Der Bolero fann entweber felbftanbig ergeftellt ober anliegenbem Zaillens utter fest aufgearbeitet werben. In nfterem Falle gehört eine Blufe gur Bervollständigung bes Coftums. Der Bolero, ber ringsum bis gum Gurtel



eicht und am unteren Rand mit einer Blenbe abschließt, ift in ber Form eines Schulterfragens mit einer Blenbe beest und mit einem Shawlfragen auseftattet, ben Panne bedt. Der Mernel ift unten manschettenartig mit Blenben besteppt und oben mit einem urch Blenben begrengten Gpaulettebeil berfeben. Den Musfchnitt born ullt ein Ginfat nebft Stehtragen und Schleife aus Chiffon.

Die fehr gebiegene Toilette, Figur 3, jagt vorzüglich für Damen in mitteren Jahren. Rod und Bolero befteen aus beilchenfarbener Geibe, mit Applicationen aus gleichfarbiger Seibe tuf fcwarzem Sammet; Stehfragen, Schleife, Gürtel und Aermelbausche tus schwarzer Liberty=Seibe. Die pig ausgezadte Tunifa bes Rode? dließt mit Applitationen ab und aßt einen breiten, bem Futterrod aufjesetzten Serpentinvolant fehen. Oben aßt sie sich eng ber Figur an und un= en fällt fie zu ziemlich tiefen Falten us. Der furge Bolero wird ebenfalls on Applitationen begrengt. Er ift | em anliegenden, born in der Mitte ge- uns tommt höchstens 'mal atten Taillenfutter fest aufgearbeitet | meg!

und im Ausschnitt mit einem nach fints überhatenben Ginfat aus quer-gefaltetem Stoff verfeben. Durch eine Spange aus applicirten Figuren merben die Vorbertheile zusammengehal= ten. Unter biefer Spange fallen Schlei= fenenden aus Sammet hervor, die mit Chiffonpliffees und Spigen abschlie-Ben. Der Stehtragen aus Sammet ift mit einem Ginfat aus quergefaltetem Stoff ausgeftattet. Die engen Mermel find oben gu Querfaumen abgefteppt. Unten erweitern fie fich und find mit Applicationen umrandet. Gine hohe enge Manschette aus schwarzer Seibe bilbet ihre Vervollständigung. Den Miebergurtel bedt faltige ichwarze Seibe. - Man fann bie Toilette auch aus Wollftoff nacharbeiten.

Rod und Jadett bes Unguges, Figur 4, beftehen aus blauer Bibeline, mit schmalen Tuchblenben und kleinen



Anöpfen befett. Diefe im englischen Beschmad gearbeitete Toilette tann aus schwarzem ober farbigem Tuch, aus Covert=coat ober anbern Wollstoffen nachgearbeitet werben. Un Stelle ber Blenben fann man auch Borte ober Treffe gum Befat mablen. Muf bem Rod, ber hinten an jeber Geite zu einer gegen ben Schlitz gerichteten Falte gelegt ift, zeichnet Blenbenbefat eine Bolantform. Der Länge nach aufgefette Blenben ahmen einen mehrtheilig geschnittenen Rod nach. Das Jadett ift anliegend gearbeitet. Es reicht im Rüden nur wenig über ben Gurtel, mahrend bie Borbertheile, in beren Mitte ber Schluß liegt, fich etwas ber= längern. Blenben befegen ben unteren Rand und die Nahte ber burchschnitte: nen Theile. Dben flappen bie Borbertheile als Aufschläge gurud, benen fich ein breiterlimlegefragen anschließt. Die Aufschläge und ber Umlegefragen, fowie bie Mermel find mit Blen= ben und Anöpfen befegt.

## Gegen die Schifferatten.

Nachbem burch bie Forschungen namhafter Batteriologen, in erfter Li= nie burch Rour, festgestellt worben ift, baß bie Ratten bei ber Uebertragung ber Beft eine hervorragende Rolle fpie= len, hat man allenthalben begonnen, energisch gegen biese Thiere borauge hen. Die Schiffe werben befanntlich erheblich bon Ratten heimgefucht. Schiffe find aber, wie fein zweites Berfehrsmittel, geeignet, Epibemien bon einem Theil ber Erbe nach einem anderen ju übertragen. Darum hat fich bie Aufmertfamteit ber Sanitats und Quarantanebehörben in erfter Linie bem Schiffsbertehr gugewandt. Gin eigenartiges Mittel haben nun bie Behörden in Bancouver in Britisch=



## Zauemit Schugplatten.

Columbia angewenbet, um bie Schiffe bor ber Inbafion bon Ratten einerfeits und bas Land bon ben auf Schiffen befindlichen Ratten anbererfeits gu fchüten. Da man beobachtet hatte, bag bie Ratten als Weg bom und gum Schiff mit Borliebe Taue, Anterfet= ten u. f. w. mahlen, fo muffen in Bancouber alle im Safen befindlichen Schiffe an den Tauen ober Retten, mit benen fie an Land befestigt find, glattpolirte metallene Scheiben anbringen, an benen bie Ratten nicht emportlet tern fonnen und bie fie auch wegen ihrer Sarte nicht zu burchnagen ber mogen. Unfere Abbilbung ftellt ben Bug eines berartig gegen Ratten ge= ichütten Schiffes bar.





berr Oberfellner, mir wurbe mein Schirm geftohlen!" "Erlauben Gie, mein herr, bei uns wird überhaupt nicht geftohlen - bei

## Die Bagdadbahn.

Rach überaus langwierigen Berhandlungen ift bas Abfommen, bie Unatolifche Gifenbahn bis an benBer= fischen Meerbufen gu berlangern, gu Stanbe gefommen und gwar haupt= fächlich auf bas Drangen bes Gultans Abbul Samid bes 3weiten, ber burch bie neue Gifenbahn bie afiati= schen Machtmittel feines Reiches im Falle eines Conflictes foneller bisponibel zu machen hofft. Man fpricht in ber Regel bon ber beutschen Bagbabbahn, wie bie neue Linie officiell heißt, boch ift biefe Benennung infofern ungenau, als bas beutiche Reich als solches mit bem Bau gar nichts zu thun hat und auch bei bem



Raramanferei.

Unternehmen nicht ausschließlich beutsches Capital engagirt ift, tropbem bie Deutsche Bank in Berlin bas hauptverbienst an ber Erlangung ber Conceffion hat. Dem Abtommen gemäß ift bie Baufumme nach bem Berhaltniß bon 60 Procent für Deutschland und 40 Procent für Frantreich untereinander gu theilen. Gin folches Ber= fahren ift aus bem bopbelten Grunbe rathfam und nothwendig gemefen, weil erftens bas auf 600,000,000 Francs veranschlagte Baufapital in Deutschland allein schwer aufzubringen ware, und weil zweitens ohne eine gewiffe internationale Berftanbigung. b. h. ohne eine indirecte Betheiligung ber auswärtigen Grogmächte, überhaupt schwer an bie Arbeit herange= treten werben fann. Sollte es fich nun in ber Folge noch ergeben, bag weitere Rationen gur finangiellen Be= theiligung zuzulaffen find, fo murbe der etwa auf fie entfallende Untheil



Rurbenfrau.

bon ber beutschen und frangösischen Grundrate nach Maggabe ihres arithmetischen Berhältniffes zu einander abgezogen werben, b. h. alfo, wenn 3. B. England eine Betheiligung bon 10 Procent zugestanden erhält, fo würben bom beutschen Antheil 6 und bom frangofischen 4 Procent ber Gesammt= fumme gu Gunften ber Englanber abgezogen werben. Die Bagbabbahn schließt bei Konia südlich von der grogen centralen Salzwüste bes inneren Rleinafiens, an ben bon Ronftantino= pel und Smyrna fommenden Stamm an, überschreitet bie Taurustette in unmittelbarer Rabe ber berühmten ci= licischen Thore bes Alterthums, heute Pag bon Gület = Boghas genannt, wendet fich bann burch bie fruchtbare cilicische Ruftenebene nach Abana gu, bas bereits burch eine 65 Kilometer lange Gifenbahn mit bem Mittelmeer= hafen Merfina verbunden ift, über= schreitet in mehrfach gewundener Li= nie, bem Buge einer Reihe von natur= lichen Sentungen folgend, bas nord= fprifche Gebirgs= und Bergland, in= bem fie auf ber Mitte gwischen ben Städten Aintab und Aleppo einen 3weig nach jebem ber beiben Orte entfenbet, und läuft bann birect auf bie Ruinen ber alten Sethiterftabt Rartemisch am Cuphrat, heute Diche= rablus, gu. Der Guphrat wird auf einer langen Brude überichritten. Beiter geht es über harran, bas alte Carrhae, wo Craffus ben Barthern erlag, und bas einft hochberühmte Nifibis nach Mofful am Tigris. Urfa wirb bon harran aus burch eine Zweigbahn angeschloffen. Bon Mofful aus wollte man früher in weitem Bogen weftlich bom Tigris über bas alte Arbela und



## Rerbela.

bie Raphthaftabt Rerfuf Bagbab er= reichen, aber bie reifenbe Ratur ber gahlreichen bortfelbst zu überbrücken= ben Strome und Fluffe und bie enor= men, als warnenbes Beichen langs ih= Ufern aufgeschütteten Schuttund Riesmaffen liegen es neben bem Bunfch nach Abfürzung ber Linie boch rathfam ericheinen, gang auf bem rechten Tigrisufer zu bleiben und über Tefrit, wahrscheinlich bas Rainai Xe= nophons, Bagbab zu erreichen. 3mi= schen Tefrit und Bagbab zweigt fich eine ben Tigris überbrudenbe Geiten= linie nach ber perfischen Grengstabt Chanifin ab, bie am Gingang ber hauptverfehrsftrage liegt, bie bon ben mittleren Tigrislanbichaften aus auf das Hochland von Iran hinaufführt. Muf biefer Route verfehren alljährlich große Frachten und namentlich gahl= Bilgerichaaren zwischen Berfien und ben Sauptheiligthumern bes fcbii- | peraeffen.

## tischen Zweiges bes Islam, Rerbela und Rebichef, subweftlich von Bagbab, jenfeits bes Guphrat. Bon Bagbab aus wurde bie furgefte Linie gum per=

fifchen Golf ben Tigris entlang weis terführen, aber fomohl ber Charafter bes Bobens als auch bie ftartere Bepolferung und borgugsmeife politische Wichtigfeit ber Landicaft auf bem rechten Guphratufer machen es noth= wendig, bag bie Bahn bet Bagbad ben Tigris berläßt, fich in scharfem Win-tel westwärts wendet, ben Guphrat überschreitet und, gang in ber Rabe ber Ruinen bes alten Babylon vorbeiführend, über bie schittischen Ball= fahrtsorte bas perfifche Meer und awar aller Bahricheinlichteit nach einen gur Unlegung eines Bafens geeig= neten Buntt in ber Rabe bes jest fo vielgenannten Auweit erreicht.

Bon besonderem Intereffe wird es bei biefer Linienführung fein, bag nunmehr faft alle bie großen Stäbte vorderafiatisch = babylonischen Rulturfreises in Die nächfte Rabe ber neuen Weltverfehrsaber gu liegen tom= men. Namentlich gilt bas bon ben



Saffanibenpalaft in Dias= béto.

beiben Brennpuntten ber alten femitifchen Rultur: ben affprischen Königsftabten am Tigris und bem großen Babylon felbft. In Babylon ift gur Beit eine beutsche Expedition mit ber Musgrabung ber wichtigften Gebäube und Theile ber Nebutadnegarftabt beschäftigt, und die im Laufe ber jett 21 Jahre bauernben Arbeitszeit an ben Tag getommenen Dentmäler ber babylonischen Rultur laffen bereits mit Sicherheit ertennen, bag unfrer Wiffenschaft bon biefer Arbeit her ein ähnlicher Aufschwung in ber Erfennt= niß bes orientalischen Alterthums bevorsteht, wie er feiner Zeit nach ber Aufdedung Ninives und feiner Nachbarftabte um bie Mitte bes berfloffe= nen Jahrhunderts eintrat.

. Welche Folgen wird bie Bagbab= bahn haben?

Nach ben Berficherungen bon guber= läffigen beutichen Forschungsreifenben ift heute noch, was bie Natur bes Lanbes und überhaupt bie phyfifchen Be= bingungen anbetrifft, bie Lage Defo= potamiens und Babyloniens genau dieselbe wie gur Zeit ber höchsten ma= teriellen Bluthe, welche Diefe Gebiete unferes Wiffens erlebt haben, b. h. ge= gen ben Musgang ber faffanibischen Beit im fünften und fechften Jahrhun= bert nach Chriftus. Ronig Chosru ber 3weite von Berfien erhob aus bem Sawab, b. h. aus bem Muviallande am Unterlauf bes Guphrat und Di= gris, bas an Umfang etwa ber Boben= fläche Italiens ohne die Infeln gleich= tommt, an Grundfteuer (fie machte ein Drittel bom Werth ber Ernte aus), auf ben beutigen Gelbwerth berechnet,



## Strage in Aleppo.

nicht weniger als \$175,000,000. Da= mit muß man bergleichen, bag beute bie gesammten Staatseinfünfte ber Türkei nicht mehr als \$100,000,000 betragen. Comobl unter Darius Sh= ftafpis im fechften Jahrhundert b. Chr. als auch unter ben Abaffiben Mamun und harun al=Rafchib über= traf bie Steuerfraft Babyloniens bie bes fprichwörtlich reichen Egpptens gang erheblich. Das find hiftorifche Thatfachen und um wieber in's Leben zu rufen, mas bamals ichon bage= mefen ift, bagu bebarf es nichts weiter als ber Wieberherftellung ber alten Canale und ber bauernben Gicherung für Leben und Gigenthum berBebauer bes Lanbes. Beibes aber wird ohne 3weifel, wenn nicht fofort, fo boch mit ber Zeit eine Folge bes Bahnbaues fein.





Profeffor: om, bie vielen Schirme, bie ba fteben - es scheinen sonach auch andere Leute ihre Schirme gu

## Dentiche Lootien.

Bon ber größten Wichtigfeit für bie Schifffahrt ift ber Lootfendienft. Mancher "unbefahrene" Landmenich mag vielleicht fragen: ja, warum wartet benn ein Schiffscapitan überhaupt auf einen Lootfen? Er muß boch fel= ber fein Schiff leiten tonnen, und ber= ftehen, es ficher aus und in ben Safen au bringen! Ja, bas Gin= und Mus= laufen ift feine fo einfache Sache. Bohl fennen bie Capitane bas Meer und bie "Fahrftragen" barin gang genau, wohl wiffen fie auch an ben Ru= ften Bescheib, aber bei ber ungeheuren Berantwortung, bie in Bezug auf Menschenleben, Schiff und Labung auf ihnen ruht, werben fie boch wohl felten ober nie wagen, wenn sie nicht eben absolut muffen, ohne Lootsen nach ei= ner längeren Reife felbft ben oft an= gelaufenen Beimathhafen gu gewinnen. Die Ruften fallen ja nicht überall fteil wie eine Band in's Meer ab, fo bag man ficher "bis bicht heran fahren und vor bem Ufer Anter werfen fann", wie der Laie fich das oft vorstellt. Entweber ift bie Rufte gebirgig, ober es ift eine Flachtufte. Ift es eine Felsfüfte, bann laufen bie Felfen auch noch unter Baffer wie fleinere ober größere Gebirge weiterhin fort, und nur ber gang genau mit jeber Stelle Bertraute tann wiffen, wie hoch bas Waffer hier und wie hoch es ba über folch einem, Riff ober Alippe genannten unterfeei=



fchen Gebirgstamme fteht, und burch welche Thaler zwischen zweien biefer unfichtbaren Gebirgstämme bas Schiff fahren fann, ohne bag bas icharftan= tige Geftein bem ftolgen Schiff ein Loch in ben Rumpf reißt und es noch im Angeficht bes Landes gum Ginten bringt. Wenn aber bas Land allmählich abflachend ausläuft, hier fandig und wo anders schlammig ober in lehmartiger Beschaffenheit, bann ber= ändern die tägliche Ebbe und Fluth, berändert jeder Sturm ben Baffer= grund in Landnahe. Golche Forma= tionen und berartige Beränberungen haben, außer anderen Urfachen, Die Berufstlaffe ber Lootfen entfteben laf= fen in allen Erbtheilen, an allen Ruften, wo nicht lediglich die fleine Ruftenschifffahrt betrieben wirb. In bie-Ien Ländern ift bas Lootsenwesen fo= gar bem Staate unterftellt und bon biefem organisirt. Go auch Deutschland. Die Lootsen werben beftimmten "Lootfen = Stationen" guge= wiesen - benjenigen felbstberftanblich, in beren Gewäffern fie bor allem ge= nau Beideid miffen - und bie Gtainnen unterfteben je einem Rootsen commandeur, ber zumeift ein erfahre= ner Capitan a. D. ift und jebenfalls ein Mann bon umfaffender theoretis

haupt bes Stationsvölkchens ift. Je nach ber Wichtigfeit bes hafens, nach ber Größe bes Schiffsberfehrs in ben Bemaffern babor, richtet fich bie Bahl ber Lootfen einer Station. Sie schwankt zwischen gehn und etwa vier= gia Mann. Nach ihr richtet fich nun wieber bie Bahl ber Stations-Schooner, die in Dienst gestellt find, um weit braugen, noch auf offenem Meere, ben eintommenben Schiffen Lotfen geben gu tonnen. Muf ber Glbe g. B., Die aleich ber Wefer eine ftart befette, außerft wichtige Station bat, ift eine

fcher Ausbildung, wie langjähriger

Pragis fein muß. In Breugen bat

ber Lootsencommandeur nur ben Re=

gierungspräfibenten über fich; unter

ihm fteht ber Oberlootfe, ber bas



Lootfenbampfer.

Schoonern in Dienft, ja feit geraumer Beit ift man bereits bagu übergegan= gen, für fo ftart in Unfpruch genom= mene Stationen Lootfenbampfer ein= guftellen. Die Lootfen recrutiren fich natürlich aus bem beften Schiffermate= rial. Gie muffen eine bestimmte Beit gur Gee gefahren und bann ein befonberes Examen beftanben haben. Go= wie ber Lootfe bas Schiff betreten, übernimmt er bas Commando bes Capitans und bamit auch beffen Berantwortlichteit, bis er entweber im Safen ober (auf ber Musteife) in offener See, biefem Führung und zugleich Perantwortlichfeit gurudgegeben bat. "Baffirt" ingwischen etwas, fo fommt auch nicht ber Capitan, fonbern ber Lootse zur Untersuchung vor das Seeamt und, im Berufungsfalle, bor bas Dber = Geegericht in Berlin. Aber bie Schwere bes Berufes beginnt nicht erft an Borb bes zu leitenben Schiffes. Schon ber Aufenthalt auf bem Loot= fenichooner im Winterfturm ober bei praffelndem Sagelschauer hat seine Beschwerben. In stodbuntler Racht genügt natürlich auch bas beste Racht-

glas nichts, weber bem fciffssuchenben Lootsen, noch bem lootsensuchenben Musquesmann auf einem großen Schiffe. Da wird benn auf ben Loots fenbampfern bas "Fadelfeuer" ju Silfe genommen, burch bas vermittels eines auf ber Cajütkappe stehenden Appara= tes Zeichen gegeben werben. Gie find so eigenartig, baß sie nicht mit anderen Lichten ober Signalen vermechfelt wer: ben fonnen, und zeigen bem fpahenben Schiffer, wie auch bem bon einem binausgeleiteten Jahrzeuge wieder gurud= tehrenben Lootsen ben Ort bes

Lootfendampfers an. Für ben Lootfen ift bie häufigfte Gelegenheit, ju berungluden, bas Ber= fegen bei schwerem Wetter. Bom Boot aus bas Fallreep bei ruhiger See zu ertlettern, auch wenn ber Dam= pfer in Fahrt ift, bas ift bem Lootfen ein Rinderfpiel. Aber gang anbers ift's, wenn ein Orfan über bie Gee brauft! Dann heißt's, mit fühnem Griff nach bem Fallreep greifen, juft



Fadelfeuer.

in bem Moment, wo bas Boot im Schwung bon einer Boge baran bor= übergewippt wird, und nur ju oft hängt bann ber Lootfe halben Leibes im Maffer, mahrend fein burch Fla-ichenzug eingeholter Baden troden an Bord tommt. Er fann aber auch leicht mitfammt ben Rameraden im Boot an ben Gifenplanken zermalmt werben burch bie furchtbare Bucht eines Bellenberges ober in ber Tiefe begraben



"Warum willft Du benn Dein neugetauftes altes Ritterichloß fo fcnell wieber verfaufen, Maron?" "Wie heißt, altes Ritterschloß?! 3ch

bin gemain betrogen worben - ber Schloggeift ift einer bon unf're



"Frit, bift Du noch nicht balb ferig?. . . Na, tannst Du nicht antwor ten, wenn man Dich fragt?!" "Aber Mutter, hörft Du benn nicht, bag ich ben Ropf fcuttle?"



... Aber, Irma, ärgere Dich body nicht, weil bie Rathin fo fchredliche Dinge über Dich ergahlt hat!"

"D, barüber ärgere ich mich nicht! 3ch bin nur wuthend, daß ich noch feine Gelegenheit gefunden, mich gu rächen!"

Arge Enttäufcung.



"Was ift Dir benn, meine Liebe? Du bift ja gang aus bem bauschen!" "Ad, mein Mann, ber Barbar, hat mich borbin, als ich wegen eines neuen Rleibes ohnmächtig murbe, tief ber-

"Das hätt' ich von Deinem Gatten gar nicht erwartet!. . . Was that er "Dent' Dir nur, photographirt hat



Studiofus Christoph Spihnas hatt mit feinem Commilitonen Boftel eine Pauterei, bei ber ihm bas Rafenfpigel abgehauen wurde. Zu gleicher Zei hieb er aber auch feinem Gegner einen Finger ab. Der ftart beschwipfte Pautargt bernahte bie Beiben. Gehr unangenehm berührte es Boftel, als er nach Abnahme bes Berbandes an feinem Fingerftumpf bas Rafenfpigel tes Spignas angenaht fanb; noch un: angenehmer aber mar es für feinen Gegner, benn ber batte nun - auf ber Nafe einen halben Finger angewachs





"Du, Rart, befommen bie Giraffen auch Ratarrh, wenn fie fich bie Fuge erfälten?"

"Gewiß



"Wie geht's Ihnen benn, Fran Maner? Ich habe Sie lange nicht gejehen.

"Dante, fehr gut." "Und bem herrn Gemahl?" "Wir haben uns icheiben laffen." "Na, bann geht's ihm alfo auch

Die Sausfrau im Mufeum



"Mein Gott, biefe vielen, vielen Bas fen und Krüge!. . . Und fast alle find gerbrochen ober zersprungen. Ra ja, ba fieht ma' halt, baß icon bie alten Romerinnen basfelbe Dienftboten=G'frett g'habt haben, wie wir!"



"Warum bift Du gestern nicht in bie Schule getommen, Bepi?" "Das fteht ja auf bem Zettel!" "Dummer Junge, ich will wiffen, was Dir gefehlt hat!"

"Das hat mir mei' Mutter net g'= fagt!"

Gine ich were Batientin. Die geht's Ihrer Gattin? Erholt fie fich im Babe orbentlich?" "D, gewiß! Sie hat ichon auf bem Bahnhof angefangen, gefund ju werben!"

## Frühjahrs-Gröffnungs-Berfauf von Jarbinieres.



25¢ für erita fei. guteSorfe, wie Abbb. nteres.



50¢ für bodfnine 95¢ für große Cor tegarbinieres, welk n. reiches Gold. 50c für bodfrine Die obigen Jardinieres find bedeutend im Breis berabgefest, um große Bertaufe ju er-

gielen; tommt früh und vermeibet bas Gebrange. Eröffnungs-Bertauf bon bergiertem japanifchen Porgellan, beftebend aus Taffen und Untertaffen, Basen, Senf-Napfen, Tintenfan-Sasen — englische hochseine Stod-Muster, Spezial-Bertauf von dunnen Semi-Porzellassern, Gier = Tassen, Ramitins, Rerzenhaltern, bebedten Bonbons, Oliven-Tellern und Nadel Traps; Aus 126 wahl unter biefen Artifeln Montag jum fpeziellen Gröffnungspreis von nur prachtig beforirt in Turquoife mit brei Golb-Bands. Die Raufer tonnen folche Stude auswählen, wie fie wunfchen, von bem folgenden Sortiment, ju Preisen, welche nirs gends in Chicago für Waaren von berfelben Gute geboten werben fonnen:

Thectassen in Espicalys states de de german de

## Ofter-Berkauf von Aleiderstoffen.

## Bedrudte Foulard-Seide.

Um ben bollen Werth biefer Offerte, und bie Bidtigfeit bes angefehten niebrigen Breifes gu murbigen, erfuchen wir Gud, biefe Baaren mit benen au pergleichen, bie Ihr jemals für 50e gefeben habt. 3hr werbet finben, bag biefe biel bef. fer find - es find bies thatfaclich Seiben, bie bergeftellt murben, um im Retail viel theurer bertauft gu werben - bolle 24 3off breit, und ein feiner Imilled-Stoff mit Satin = Upbretur -

#### Gros de Londre-Seide.

Gine Qualitat, bon ber wir bie Erfinber finb, und bi ein Chicago nur in The Fair" bertauft wirb. Es ift bies eine feine importirte Rleiber-Seibe, auf beiben Seiten gleich gut appretirt, und beshalb wendbar. Gie tft gemacht in all ben winfchenswerthen Abenbe und Stragen:Schattirungen, fomie in meis, Eream und fomars. Bu Bezug auf Dauethaftigkeit wirb fie völlige Bu- 50¢ friebenheit geben -

## Schwarze Grenabines.

Bir geigen ein febr grobes Affortiment ber beffen Fabritate ausländifcher und einheimifcher Grena. bines, einschlieglich ber neuen Brocabes, Streifen und einfachen Defbes. Diefelben find bon 42 bis 48 Boll breit, und rangiren im Breife bon 75c bis \$8.50 bie Pard. Gine Ungahl biefer Mufter merben auf bem Chicagoer Marft von uns tontrol-lirt. Wir möchten fpegiell bie Auf-mertfamteit auf bie Corte fenten, bie 750 mir verfauf au

## Dragonia Bongee-Geibe.

Eine gans neue Sorte feiner Seibe, die nur von ben hervorrgaenden Retailers berfauft mirb. Dieselbe erfreut sich einer gleich großen Rachfrage für Sbirt Banifs, daus Govons, volle Straßens oder Weend-Aleider und Seibeellnterzeug. Sie ist welch, aber sehr fatt, volle 27 30li breit, und währt sich gut. 3st vorhanden in der vollen Ausbahl von Abende und Straßens Godarkirungen, sowie in schwarz, weiß,

## Glatte Bafchftoffe.

Bephor-Muslin und feine Cheer Stoffe bon un. gewöhnlicher Qualität, bebrudt in febr fünftleris ichen Entwürfen, in ben iconften Farben. Sowie auch eine febr feine Bartie bon Dimiites, Qualität, Die in Begug auf Gewebe und im Bes wicht fo gut ift, mie irgend ein auslanbifcher Stoff, und bie, bereint mit ben neueften 3been in ameritanifchen Brintings, einen 50c Stoff barftellt, ber in jeber hinficht 121c

## Mercerized Chambran.

Soeben erhalten eine neue Senbung biefes beliebten Stoffes, ber infolge feines reichen feis benen Ausschens fo biel bewundert wirb. Gr ift borhanden in einfachen und berichiebenen Streifen folgender Schattirungen: rofa, bells grun, Sabenber, Dr. Blood, buntelgrau, bellblau u. blaugrau. Ift febr gut in Bezug auf Dauerhaftigkeit, u. muß gefeben, um gewürdigt zu werben — 20c

## Bongee de l'Exposition.

Worte fonnen auch nicht im Entfernteften bie große Edonbeit biefes feinen baummollenen Stoffes beidreiben. Er fiellt bie perfettefte Res probuttion bes Seiben-Stoffes gleichen Ramens bar. Infolge ber berbeffertften Methoben voller Mercerigation bleibt bas Ceibes Musfeben felbft. nach mehreren Bafdungen basfelbe. Die reichften Entwürfe und feinften 150 Farben - su, per Darb -

## Gingham=Seidengewebe.

Es ftellt bas feinfte Erempel befter Bemebe bar. man in ber gangen Musmahl iconer Bafc. Stoffe finben fann. und bas in jeber Sinfict ein guter Erfat für gangfeibene Stoffe bilbet, und bas, infolge bes wohlfeileren Preifes, fic einer unbegrengten Rachfrage erfrent. Mit un-ferer Farbeit-Schauftellung und Aus-tuabl bon Entwirfen iverben wie Mie gufriebenftellen tonnen —



## State, Adams und Dearborn Str.

## Elegante Anaben-Konfirmations-Anzüge.

Wir richten uns lange vorher für die schwarzen und blauen Konfirmations Knaben-Anzüge ein. Jest sind sie hier — lauter neue, frifche Baaren — in blauen Serges, schwarzen und blauen unappretirten Rammgarn, schwar= gen Clay Worftebs, in Rniehofen und langen Sofen = Unguge für Anaben jeben Alters - Die beften Werthe, Die irgendwo zu haben find - zu 1.95 bis \$15.

## Schwarze und blaue Manner-Anzüge. Rniehofen: Angüge.

Dopbelinöbfige Chebiot-Unguge für Rnaben, gang Bolle, 6 bis 16 Jahre Groben, 1.95. Doppelfnöpfige blaue Serge - Unguge für Anaben, burchaus gang Bolle, 6 bis 16 Jahre Größen, 2.98. Dobbelfnöpfige (chwarze Anzige für Anden, 6 bis 19 Jahre Größen, in unfinisheb Worstebs, 3.95. Drei Stild Serge-Anzige für Anden, Kod, Hofen und Meste. 9 bis 16 Jahre, 3.95. Feine ichwarze brei Stild Clay Anzige für Anden, Rock, Dojen und Weste. 9 bis 16 Jahre, \$5. Keinste schwarze und blaue brei Stild-Anzige für Knaben, blbsch geschneidert, 7.50.

Lange Sojen: Anjüge. Gangwollene blaue Serge . Anguge für Rnaben, lange Dofen, 13 bis 16 Jahre Groben, \$5. Schwarze und blaue raube Surface Serge lange So-fen-Anguge für Anaben, 18 bis 20 Jahre Gr., 6.50. Blaue Serge lange Dojen - Anguige für Anaben, feine gangwoll. Qualität, 13 bis 19 Jahre Broben, \$8. Beine Clan Worfteb lange hofen. Anguge fur Anaben, burchaus gang Wolle, 13 bis 16 Jahre Gr., \$7. Feine unfinisbed Worfted Anguige für Rnaben, in schwarz und blau, 13 bis 20 Jahre Gr., \$12.50.

## Schwarze und blaue Anaben-Anzüge.

Dieje Unguge find immer fleibfam und werben bieje Saifon mehr wie je gupor getragen merben. Wir offeriren einige sehr gute reinwoll. schwarze Cheviot (keine Shobbi) und blaue Serge Ansauge zu 7.75. Die Arbeit ift in jeder Bezieh ung zuverlässig, obgleich der Preis nies 7.75 brig. Alle Größen von 33 bis 44 — großer Werth zu Alle Größen von 33 bis 44 - großer Werth gu Manner = Unjuge in feinen ichwargen nicht appretirten Borftebs, ichwargen rauhen

## Serges und glatten blauen Serges. Buverläffige Qualitäten, tadellos geichneibert, jes ber Ungug ift bollftändig garantirt, 10.00. Leichtes Unterzeug für das Frühjahr.

Wir haben niemals borher eine beffere Bartie von Damen-Leibchen und Bein fleidern für bas Frühjahr zu 25c gezeigt, als wir jett zeigen. Bu biesem Preis offeriren wir egyptische baumwoll. Leibschen mit hohem hals und Umbrella - Muster Beinkleiber in weiß und Eru; Die Leibchen haben lange und furge Mermel und find feibeeingefaßt; Leibchen fowohl wie Beintleiber find mit Berlmuttertnöpfen berfeben und haben Geibe Crochet Stitching; fhaped Rleibungsftude, bie gufriebenftellend fein werben; Stud

25c und armellos, weiß, rofa unb Muslin:Unterzeug für 39c.

Muslin Damen-Gowns, in Empire und Subbard Fabons, Clufter Tudeb, mit Stiderei 39c Cambric Damen-Beinfleiber, Umbrella Flounce mit

Tormon Spigen und Stiderei garnirt -Cambric Corfet-Bejuge für Damen, fquare Dals, hohlgefäumte Tuds, vier Reihen von Torchon Spigen-Ginfagen, Rand 390

Damen : Leibchen in fancy Geweben, niedriger Sals Damen-Leibchen in feiner agpptifcher Baumwolle, m. furgen Mermein und Sals, Berimutter: tnöpfe, bolle Facon -

Muslin:Unterzeng für 85c. Rainfoot und Cambric Damen = Gowns, lange und turge Mermel, Spigen und Stiderei

Fanch Umbrella Damen = Beintleiber, gemacht von 39¢ Cambric Stiderei, m Cambric Stiderei, mit Cluny Spigen und Bolle frangofifche Corfet-Beguge für Damen,

von feinem Rainfoot, fquare Potes, garnirt mit Balenciennes Spigen und 85c

## Ofter-Verkauf von modernen Korsets.

In biefer Saifon ift es bie Facon, Dauerhaftigteit und bie Materialien in ben Rorfets, bie wir zeigen, und gum Letten, aber nicht gum Benigften, bie Ersparnig, bie an allen Bartien aufwarts bis \$10 gemacht werben tann, tragen viel bagu bei, The Fair jum "Korfet = Saupt= quartier" zu ftem peln.

Thomfon's "Globe Fitting" Rabo, 2B. C. und andere Fabrifate bon guberlaffigen Rorfets, neue

Das "La Grecque" Lattice Band Corfet, feiner Cambrid Rorper, mit rofa, blauen u. weißen Banbern -febr beliebt bei mobifchen Damen -



## Neue Lacons in Schuhen.

Einer ber größten und beften Borrathe von Fruhjahrs= und Ofter = Souhen in Chicago, und unfraglich bas Meifte für Guer Gelb in jebem Falle, Quali= tät natürlich in Betracht gezogen. Bir offeriten gang ungewöhnliche Berthe morgen gu \$2.45 in hochfeinen Schuhen in ben neuesten und popularfien Fa= cons ber Saifon, barunter befinden fich:



Schwarze Rib Welt Schnur-Schube für Damen, Rib Aips. Schwarze Rib Anabi-Schube für Damen, Turn-Sobs len, Bateutleber-Lips. Schwarze Rib Schnur-Schube für Damen, leichten rge Rid Schnitt Soube filr Damen, leichtes Gewicht, Batentleber-Tibs. Schmarze Rib Schunge für Damen, mittleres

Bewicht, neuefte Gufformen. Batentleberne Belt Cole Rnopfichube für Damen. Die obigen Battien find einige ber fpaten Sendungen in Frühfahrse Moben: alle Sorten, affe Großen und Breiten, und angergebentliche Werthe fur biefes Gelb.

Bargain Bartle bon Souben jur Anaben und Mobden, in Enamel, Galf, Satin Galf und Rib. Es find nicht alle Großen in Bartic, aber fie find bemertenswerth billig.

Souls und Dreis-Soube für Anaben und Mabden, febr idezielle Meribe in bauerhaften, perfeft paffens ben Schuben, mit Aide ober Califtin-Oberleber; Bartentlober ober einfade Rib Tips, Spring. 1.50 ober niebrige Outstbe Abfabe,

Schte import. turfiiche Baby . Moccafins in als Damen: Slippers, 29c len Farben u. Gro 10c Gut gemachte Manner-Schuhe gu einem fpegiellen Breis; eine groke

und beliebteften Leiften in allen Größen groker Werth gu -

## Geld ivarende Preise an Groceries.

3 u d er - 5 und G gra-10 Bfund für nulirter 3uder, 476 Butter-Munger's fein-fie Ereamern Butter 1.49 Il n e e b a- Die befannten Uneeba Biscuits, 3 10c Saubgebflidte Navn Bohnen, 5 Life, per 1 Pfb. feiner Carolina

Seines Steel Cut Scame Starfe, per 1- Cuart Gee: per Pint Affe, ber 1- Pfb. feiner Carolina

Seiner Raffe, 7 Pfb, für 1.00

Carolina Ririgina mend, Eilid zu 1860

Seiner Carolina

S Feiner Carolina
Reis, per Ph.

Se Feines Tafels Calz,
Ners, per Ph.

Se Feines Tafels Calz,
Ners Tafel Malta Bita Food, Malt Preaffalt Food, Mat Tuk, per Padet Preaffalt Food, Grove Aus Breathal Food, Brown Area Mat D Preaffalt Food, Chrow Aus Breathalt Food, Chrow Aus Aus Breathalt Food, Chrow Aus Breathalt Food, Chromatical Chromatics Chometics Chromatics Chromatics Chromatics Chromatics Chromatics Ch Orford Lima Bob.
nen, per Buchje - De G.3 Cienichwatze, per Flasche - per Pfd. - B20 Stud zu 100 A & M Boston Bateb Beaus, 3-th Bitchfe 12e Star Gelatine, 3 Padete für 25e Ertra fancy große Rabel Dahlia Burgeln, Wipfelfinen, per 50e Stud gu 12e B. E. M Lobster, per l'adelt für 25e Abetilinen, per 50e Hofelinen, per Büchte — 12e Monard oder Columbia (1.11), per Dust. — 20e Hofelinen, per Nint. Roupareil Apritojen, ber Pinte 18e Samen und Fein gemtichte Glabio. lus Zwiebeln -per Dugb. - 200 Anollen. Mational Biscuit Co.'s — 1 Bfb. Jar für 16e Mational Biscuit Co.'s — 1-Pfb. Jar für 16e Ophrib Perpetual Ros per Dugb. — 20e Caimeal ober Grabam Mammoth Oliven, Club fen, ber Dugb. \$1.65; Feinste gemischte fabe Badet zu — 9e Boufe, Batavia ober bas Stüd zu 150 Erbsen, per Ung. 50 Rammon Diver, over has Still au 130 Graders, dos Badet 2u — 90 Donie, Partopia Over has Still au 130 Over has Lawn Gras Samen, bas Pfb. ju 150 24c Litacs, Auryle,
1. Mocha
1. Mocha
Clematis, Paniculata,
Citid 111 25c Gad für Bailed's Southern Bea- Rapoleon Jaba u. Mocha ten Biscuit, per Afb. — 170 für 1.00

## Majdinen.



Mheeler & Bilfon 5-Schublaben Drop Geab, 27.00.

Beele & Wisson 7-Schublaben Drop geab, 29.00. Bhite 5-Schublaben Drop Head, 27.00. New Home 5 Schublaben Drop Head Domeftic 5 Schublaben Drop Beab, \$28

Singer 5 Schubladen Drop Beat, 29.00 Singer 7 Schublaben Drop Beab, 31.00 Unfere Bictoria Rahmafchinen, 5 Soublaben, Bog Top, hoher Urm Rufter, macht doppelten Rettenftich,

Unfere Treafure Rahmafchinen, bolle Ball Bearings:

3 Schublaben, Bor Top, 15.00. 5 Schublaben, Drop Seab, 16.50. 5 Schublaben, Drop beab, fein pos lirt, 17.75.

Unfere Rem Centurn Rahmafdinen, mit ben neueften Berbefferungen und that= fächlich geräuschlos, berbefferter felbft= einfabelnber chlindrifder Chuttle, Olb Gnalifd Cat Geftell, Ridel bergiert.

5 Schublaben, Bor Top, 18.50. 5 Chublaben, Drop Beab, 22.50. 7 Schublaben, Drop head, 24.50.

## Reue Tapeten.

Unfer neues Lager bon Tapeten für bie tommenbe Saifon ift biefes Jahr auger. prbentlich hubich. Die beliebten Moben, Muftern und Farben ber beften Fabris tanten bes Sanbes find hier in großer Auswahl, und wo fleine banbler nur wenige Mufter zeigen, haben wir alle Sorten bon ben billigften bis gu ben als lerbeften, die gemacht werben.

85 Mufter in Gold « Appeten, D. bis 18.
486. Borbers. Glimmer Tapeten in since
ausgezeichneten Auswahl, per
42 C

100 Mufter Tapeten, bubiche Blumen Streifen; 25 Rufter in einfachen 3036d. Ingrains; Tapeten für Bartors 10c an Hufter ben hochfeinen gebrehten Tape-ten für Parlors; Somufter in extre ichine-ren Gold Tapeten; 18,000 Kollen von Aa-pektry u. Hurlah Aapeten, elegante Schai: tirungen in blan, lobfarbig, grün, 141 c roth, usw., per Rolle—

Wit bringen morgen eine feine Ausmahl in aus-idnbilden und bieigen Topefter Tapeten gum Bertauf und jede Schattrung Arepe Napier, mit prahivollen frieges und Decken, zusammen mit mehr als 200 Muftern und Jarben in zweisar-bigen Streisen, seibengebreiten Streifen, und lleinen Allober-Ausher und barben in zwei-farbigen Streisen, felben geprehten Streifen u. lleinen Allober-Kufter und berben in zwei-gebatts.



# fündigen einen ganz speziellen Verkauf

Bon hochfeinen Mobeln, ichonen Spigen: Gardinen und Polfterfachen von Carroll & Lancaftee, früher Chicago Carpet Co., Babaih Ave. und Monroe Str., ju 50c am Dollar an. Die Wichtigkeit biefes Gintaufes wird fich in bem Bertauf, ber morgen beginnt, zeigen. Die Ersparnig an Möbeln, Spigen-Garbinen, Portieren, Couch-Deden, Tapeftries, Damaft, Belours, Cretonnes, Draperie-Seibe, Greens, Bett-Sets und Sofatiffen ift bie ungewöhnlichfte, bie feit Jahren geboten murbe.

CARROLL & LANCASTER COO.

CARPETS. RUGE, UPROSSPERT, AND CURTAIN GOODS

WARDER AVERUE & MOSERON OF

THE FAIR, BOASE D ATTION OF

Depr Sire :-

We mereby mosent your net cash offer of Fifty Cents on the Dollar for our entire stock of Curtains, Portiers, Drapories, Dameske,

Respectfully yours,

CARROLL & LANCASTER> Ly John B. Corner Ang.

## Feine Spigen-Bardinen ju 50c am Dollar.

Louis XV. Suits, 3 Stilde, reines Gold Blatt auf maffiven Mahogand Rahmer Schnitzereien, mit reichem Brofat Gelben : Damaft überzogen, gang mit Saar gefüllt, Louis XVI. Suits, 3 Stude, reines Gold Platt auf maffivem Mabogand, Rabmen bandgefchnigt, mit reichem Seiben Brotat Damaft, gang mit Saar ge§ 100 Belleville Suits, 3 Stude, mit echten Aubuffon Tapefirtes fibergagen, mit gangfeibenem Dobair befest, fowere gangfeibene Bullion Franfe, gang mit Saar gefüllt, für nur Rococo Sofa (wie Abilb.) maffibe Mabagann Rabnien. Sand geschnist, mit reichem Brofat Damak überzogen, gang mit Saar gefullt, fur Lounge, maffiber Mahoganb Rabmen, banbgeichnist, mit reichem S38 Flemift Sallen Stable, practivoll gefdnister althollanbifder Entwurf, bobe \$21 Junggesellen Cabinet ober Celleret, handgemacht, burchweg maffibes Mahoganb, bat getheilte Schublabe für Karten, Spiele, Zigarren uiw., bat unten Cabin \$28.50 mit brebenbem Trap für Flaschen, Bfeifen Regale u. f. b.— Giferne Bettftellen, continuous gebogener Billar Entwurf, fcweres Tubing, grobe Beffing Spindles und Ornamente, feinfte Enamel Bolitur, volle Grobe, Parlor Tiiche, beforirt mit Rofen auf Piftacio gruner Emaille, molu Mounts, gefchnigte frangof. Beine, geformte 6

6.50 Reffing-Betten, continuous gebogener Billar Entwurf, 19.50 Platte,
Dorris - Stubl, maffiber Eichen = Rabmen, gebogene Beine, gefchnist, mit Berlimutter eingelegt,
wir Perlimutter eingelegt,

Elegante Möbel zu 50c am Dollar.

## Draperie-Waaren und Portieren zu 50c am Dollar.

Bruffels Spigengarbinen in echten handgemacht fachfild. Seiben Moire Antique Garbinen, in hellblau, blaugrun, Epiten, smet, vier und fechs Bagr Bartien; bon ben gar Jaune et Blac, Die beliebten Reception Room Bar Baben, per Parb feto-Scibe, 50 Boll breit, per Parb frangiffen, binen; per Part Gretonnes, frangifiche und englische Padrifate, bochfeine Baaren, Die Reinfeibene Gobelin-Tapefurd, Moire-Antique, bestidte Taf. 10.00 feto-Scibe, 50 Boll breit, per Parb frangifiche und englische Padrifate, bochfeine Baaren, Die Gretonnes, franzische Barbaren, Die Gretonnes, Die Gr ffen, luftigsten Sachen zu den schweren bestidten Cffetren, binen; per yaar, 31 einer groben Ersparnis, 2.50 bis 35.0) Bestidte Tambour Muslin Gardinen, sehr feine Maaren, 31 interessanten 31.75 bis 5.00

Ruffled Bobbinet Gardinen, ein grobes Wisertment in Breisen,

Buttigsten Sachen zu den Gene Busmahl, bertauft von C. & L. 31 1.00 in ganzen Angen zu 50e am Douar.

Sola 2 Rissen, eine grobe Auswahl, bertauft von C. & L. 31 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet ten, Point de Christiane von C. & L. 32 1.00 france Fisch-Reh, in Streisen und Kimmen-Cffet te bochfeinen Muffern, zu einer Breifen, potentem Muffern, zu einer Breifen, beide boberen Breifen, bei hoberen Breifen, bei hoberen Breifen, bei hoberen Breifen, bei hoberen Breifen, allees gute 30c in fanch Streifen, geblumte Grenabines, geb Chte frangbiische und beutsche arciiche Gardinen, alle Grobe Ersparnis, per gaar, Sold bis 30.00 Rottingdam Spikengarbinen in importirten und bieijgen Musser, per gaar bouble-faced Tapefiries, Armures, einsage Satins und französische Jute, Fancy geblumtes Madras Cloth, in allen Farben, 50 gall Musser, per gaar Toc breit—per Parb Solding, per gaar, Soldi Stefige Arabien Ret Garbinen, einige bon Carrol a Ruffer Reuge Streifen, Impelfarbige Gifefte, Rreuge Streifen, Impelfarbige Gifefte, Rreuge Streifen, Impelfarbige Gifefte, Rreuge Streifen, Impelfarbige Gifefte, Rreuge Streifen, Implication und weiß, prachtolle 2.75 bis 36 urbeit Derbys, Tapefirtes, poeifarbiger Saitn Belours erinkled Seibe, fei Tapefirty-Bortieren, preifarbige Effefte, Rreuge Streifen, Imitas 4.00 urbeit, prachtolle Ranber, mers bener Billio und andere Stoffe, bo 30% breit 1.00 tion-Bagdabs, per Baar, Ruffeld Renber, mers 6.00 Buffer, per Haar,

Muffer, per Paar,

Muffer, per Paar,

Muffer Marthe Mustin Garbinen in Clumb, Renaissance und Arabian, in Ruffled Mustin Garbinen in sanch Farben, treuswelse ber Moites, etc., per Parb

Arangolische Renaissance und Arabian, in Ruffled Mustin Garbinen fanch Farben, treuswelse ber Moites, etc., per Parb

Branzissische Renaissance und Arabian, in Ruffled Mustin Garbinen fanch Farben, treuswelse ber Moites, etc., per Parb

Branzissische Renaissance und Arabian, in Ruffled Mustin Garbinen fanch Farben, treuswelse ber Moites, etc., per Parb

Branzissische Tongestene Stoffe, in Brocatelles, Selbe-Armures, Selse Cerized, Gord und Fransen, ale Parben, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, per Paar

Bustin Garbinen fanch Farben, treuswelse ber Moites Lucks, per Paar

Branzissische Die Arou Frou, Seibes und Satins Derbus, und reinseitene Belours, gestrettere und einscher, per Paar

Bustin Garbinen die Barben, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, per Paar

Bustin Garbinen die Barben, treuswelse ber Book occised, gene und Eatins Derbus, und erinseitene Belours, gestrettere und einschen, per Paar

Bustin Garbinen in sanch Farben, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, etc., per Parb

Branzissische Lucks, estbesaru.ures, Selse Book und Fransen, ale Borben, per Paar

Book der Geste und Fransen, ale Borben, per Paar

Bustin Garbinen mit vier Lucks, etc., per Parb

Branzissische Lucks, estbesaru.ures, Selse Book und Fransen, ale Borben, per Paar

Book der Geste und Fransen, ale Borben, per Paar

Book der Geste und Fransen, etc. per Paar

Book der Geste und Fransen, ale Borben, per Paar

Book der Geste und Fransen, ale Book und Fransen, ale Book cerized der Book erigie Cerized der Book und Fransen, ale Book erigie Cerized der Book eri

Gine große Geldersparniß: Gelegenheit um das Beim mit Möbeln oder irgend einem Artitel diefer Baaren auszustatten.

## Frühjahrs = Hausreinigungs = Waaren und Garten = Utenfilien.





10c







Rational gemifcte

hausfarben, fertig jum











bollftunbiges Get ben 3 Gifen, boch: fein nidelplattirt, Usbeftes boob, u. Griff und Stand. Salten bie Sige breimal fo fang wie bie gewöhnlichen



Sodet Strap, gang politt, er-

Tabellofes Deblfteb. febr

Dampfbab:Rabinet Gud volla derty extra gut gemacht fidnbige Befunbheit gibt. Spes gieller Bertauf blefer Rabinets, morgen ju 3.50 gus fomerem Bled, 15c



tismus, ber Grippe, gefährlichen

beiten leiben, wenn Robinfons

Grfaltungen und Rierenfrant

## Bilder und Rahmen.



Rahmen, feb: Montag jum fpeg. Bertauf offerirt gum Preis 35c

Plh Beneer

Etdings, auf weihe Mats geflebt und in einsöllige bergolbete Rabmen einges 50c orgraph Bilber, große Auswahl bon que Sachen, in 2-jolligen Rahmen, 29¢ Farbige Bilber, Laubicaften, in 2-golligen bergolbeten Rabmen, Bergferungen 39c Alatinette-Bilber, große Auswahl bon po-bularen Sachen, in ichwarzen 6.201. 15c



Rabmen für Runft-Beilagen ber beutigen Beitungen, gemacht aus 1-360. Leis 19c

10c Benefactor Zigarren für 5e.



befannten Benefactor 10c=Bigarren ift für Dieje Offerte verantwortlich, u. wenn Die fort find, merben mir 10e für biefels ben forbern muffen. Diefe Bigarren find bon feinftem Geeb und Sabana, bandge: 50, \$2.50; das Stild — La Flor de Ballens Incomparable reine Sabana gigarren Matinees, Ripe 30c

3. 28. Gaver Caddlern Co.'s Pferdegeschirr:Lager und andere Pferde-Artitel.



Buggp-Geschire, aus gutem Material ge-macht, burchaus einsacher Riemen, beschlagen mit Ridel ober Davis-Gummi, shaped ober gerabet Punstragen, Ipoll, Traces, Bi-göll. Sirah-Sattel, Box 6.95 Loop Zügel, zu Expres-Geschire, passend für alle Meten leichter Ablieferungswagen, sehr 10.75 karf, mit Bruftragen, Ginfaces Surrey-Befchier, Meffing ober Ridel beidlagen, 1238ll. Traces, 22.00 438ll. Sattel, Bat. Leberfragen, Farm-Gefchire, in lagou. Traces, gefcmet-biger haten und Lerret Babs, ichmerr Bruftriemen und Martina

Dasfelbe Geidirt, mit 21.00 mool-faceb Rragen \_ Straffen. und Stall-Utenfilien. Große Albton Salgidde, 2Ber. is Fuß Derbo-Bandagen. Set bon 4. 190. Santh Collect, Stand 30ff. 34 Bfb., Soc. Frair's Agle Grafe, 1.4Bb. Schack, So. Frant Riffer's Geichier Dreffing, 120. Rutterbeutel, Lober-Boben und Bentilates,





















bie Danb past. Jest ift bie 1.15 Beit, mo 3hr fie ge- 18c mur für morgen brauden merbet - Breis - Breis